

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

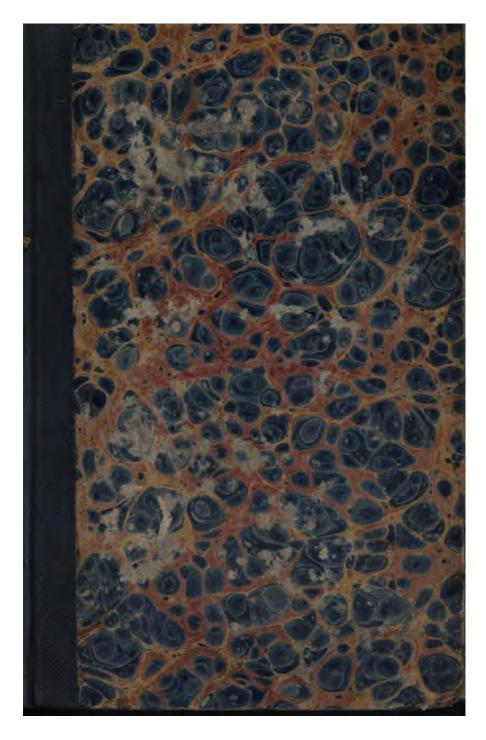

# K. und k. Kriegs-Archiv. Bibliothef:21btheilung. Gintheilung und Buch-Rummer Ab8 Grundbuch ..... Exemplar 10. Rarten und Plane Abbildungen. Sonftige Beilagen . Seitenzahl Aus Dienft-Borfdrift v. 3. 1889, 5. 98 : Richt-Militärs, ferner Militär-Behörden, Officiere und Militärvonnte außerhalb Bien, haben behafs Entleihung von Buchern die Bewiltigung der t. und t. Kriegs-Archivs-Direction einguholen. Das Weitergeben bon entliehenen Bildern an andere Perjonen ift nicht gestattet. Lessein ist sochen, Berlängerung bei der Kriegs-Archivs-Direction anzulprechen. (Bureau des Generalstabes und des Reichs-Kriegeministeriums nach Bedarf.) Befchadigungen, Randbemertungen verbflichten ben Schulbtragenden unbedingt jum Griat bes Gintanispreifes.

ICAN LIBRAR



- Rr. 26. Erzberzog Ferdinand Rarl Biftor d'Efte, brei Erems plare, für Oberft Matif; — Spem. Oczveret; — Die Bis bliothet.
- Rr. 27. Baron Piret, brei Gremplare, für Oberft Bog; Obl. Soffer; bie Bibliothet.
- Rr. 28. Graf Latour, brei Eremplare, für Spim. Bento; Dbl. Cgernn; Ul. 3betauer.
- Rr. 29. Sartmann von Sartentbal, drei Eremplare, für Oberfi Paron Sarich; - Spim. Munger; - Obl. Baron Munch.
- Mr. 31. Graf Leiningen, ein Gremplar.
- Rr. 32. Ergherzog Frang Ferdinand d'Efte, vier Eremplare, für Obfil. Baron Mernhardt; die Sytl. Lorri, Baron Bins gingerode und Mofer.
- Mr. 33. Baron Batonni, zwei Eremplare, für Oberft Gurft Ehurn und Caris; Die Bibliothet.
- Rr. 34. Pring von Preugen , drei Eremplare, für das Regiments- fommando ; Spim. Berger ; Sbl. Sgender.
- Rr. 35. Graf Rhevenhüller, feche Gremplare, für Oberft Rainer;
   Sprm. Baron Lasberg, Uls. Stach, Pirner, Bennins ger; — Die Bibliothef.
- Rr. 36. Baron Palombini, ein Gremplar.
- Rr. 37. Baron Mariaffn, zwei Eremplare, für Obl. Pring Roburg; Die Bibliothet.
- Rr. 38. Graf Saugwis, vier Exemplare, worunter eines für Major Graf Better.
- Mr. 39. Don Miguel, ein Gremplar, für Dbftl. Polat.
- Rr. 40. Baron Roudelfa, ein Eremplar, für Dbftl. Gerfiner.
- Mr. 41. Baron Sivfovich, zwei Eremplare, für Sptm. Golis;
   Die Bibliothet.
- Dr. 42. Berjog von Wellington, ein Gremplar.
- Rr. 43. Baron Geppert, swei Eremplare, für Ul. Bimburg; bie Bibliothet.
- Rr. 44. Ergherzog Albrecht, zwei Eremplare, für Sptm. Mastinelli; die Bibliothet.
- Rr. 47. Graf Rinety, feche Gremplare, für Obfil. Baron Bians di; Maj. Biergotfch; Sptl. Baron Bittner, Meftros vich; Obl. Baron Pilgram; Die Bibliothef.
- Rr. 48. Baron Gollner, swei Eremplare, für Obl. Gbeling;
   Die Bibliothef.
- Rr. 49. Schon, vier Eremplere, morunter eines für Major Graf Brbna.
- Rr. 51. Erzberzog Rarl Ferdinand, drei Eremplare, für Obfil. Orlando; Major Bullich; Sptm. Doraszile.
- Rr. 52. Erzberzog Frang Rarl, zwei Eremplare, für Major Bojnovics; Ul. Inczeon.

# Destreichische militärische

# 3 tits crift.

3meiter Banb.

Biertes bis fechftes Beft.



Wien, 1844

Gedruckt bei U. Strauf's fel. Bitwe & Sommer.

Rr. 2. Ergherjog Frang von Modena, zwei Eremplare.

Rr. 3. Konig von Sachfen, zwei Eremplare, für Oberft Baron Balthefer; - Major Calm.

Rr. 4. Baron Mengen, ein Gremplar, für Ul. Leprig.

Rr. 5. Graf Zuersperg, fechs Eremplare, für Major Riflinger;
— Rittm. Dobifs; — Obl. Fürft Bindifc; Grap; — Uls. Bader, Bimmer; — Die Bibliothet.

Rr. 7. Graf Beinrich Barbegg , feche Eremplare.

Rr. 8. Graf Ignas Sarbegg, vier Eremplare, für Oberft Graf Clamm : Gallas; — Rittmftr. Rrepffern , Baron Malowen; — Ul. Graf Eig.

Rubn, Oberft und Rommandant des Gendarmerie : Regiments.

Ruffevich, Beldmarfcall : Lieutenant.

Laitner , Beldmarical-Lieutenant.

Latour, Graf, Feldmarical. Lieutenant.

Liebrich, Generalmajor.

Liechtenftein , Rarl , Fürft, Feldmarfcall : Lieutenant; jugetheilt beim f. f. hoffriegerathe.

Löwenfeld, Bauptmann.

Lucca, Bergog von, Ronigliche Bobeit; Inhaber Des Infanteries Regiments Rr. 24.

Macdie, Soffriegsfefretar.

Mandl, Feldmarical . Lieutenant.

Mariaffn, Baron, Beldzeugmeifter.

Mensdorff: Pouilln, Graf, Feldmarfcall : Lieutenant; zweiter Soffriegsrathe: Bige: Prafibent.

Michelshaufen, Sauptmann.

Mibalievits, Baron, Feldzeugmeifter.

Militar: Utademie ju Wiener: Reuftadt, ein Gremplar ..

Militar-Bauptmache ju Bermannftadt, ein Eremplar.

Mineurtorps, ein Gremplar, für Spim. Wehrmann.

Morgin, Graf, Beldmarichalls Lieutenant; Oberfihofmeifter bei Seiner Raiferlichen Sobeit bem Erzherzoge Johann.

Müblmerth , Generalmajor.

Rugent, Graf, Feldzeugmeifter; Rommandirender General in Illyrien , Inner-Operreich und Lirg.

U 3-592 1844 v.2

\*

# Berzeich niß

#### Der

# Titl. Berren Pranumeranten ber f. f. Urmee.

- Seine Raiserliche Sobeit ber Ergbergog Rarl, Gouverneur und Generaltapitan bes Ronigreiches Bohmen; Feldmarfchall.
- Seine Raiferlide Boheit der Ergbergog Jofeph, Palatin und Ges neraleRapitan des Ronigreiches Ungern; Feldmarfcall.
- Seine Raiferliche Sobeit ber Ergbergog Johann, Feldmarichall; Beneral, Direttor bes Fortifitagions, und Benie, Wefens.
- Seine Raiferliche Sobeit ber Ergbergog Ludwig , Feldzeugmeifter ; Beneral . Artillerie . Direttor.
- Seine Raiferliche Sobeit ber Ergbergog Albrecht, Felbmarichalls Lieutenant; Inhaber bes Infanterie: Regiments Rr. 44.
- Seine Raiferliche Sobeit ber Ergbergog Rarl Ferdinand, Genes ralmajor; Inhaber bes Infanterie-Regiments Nr. 51.
- Seine Raiferliche Sobeit der Erzherzog Stephan, Generalmajor; Inhaber Des Infanterie-Regiments Nr. 58.
- Seine Königliche Sobeit ber Ergbergog Ferdinand von Efte; Felbe marichall; Generals Bivil: und Militar: Gouverneur bes Königreiches Galigien.
- Seine Rönigliche hoheit ber Erzherzog Marimilian von Efte, hochs und Grofmeifter bes deutschen Ordens; Feldzeugmeifter.
- Seine Raiferliche Sobeit ber Erzherzog Wilhelm; Oberft und In-
- Seine Ronigliche Sobeit ber Erzherzog Frang von Efte, Erbpring von Modena; Oberft und Inhaber bes Infanterie-Regiments Rr. 32.
- Seine Ronigliche Sobeit ber Erzbergog Ferbinand von Efte, Pring von Modena; Oberft im Ruraffier : Regimente Rr. 2.

Artillerie.Regimenter:

Rr. 1. Gin Gremplar, für Dberft Balper.

Rr. 2. Gin Gremplar, für Dberft Dietrich.

Mr. 3. Drei Egemplare.

Rr. 4. Bwei Eremplare, worunter eines für Sptm. Dlivenberg. Rr. 5. Gin Eremplar.

Artillerie. Feldeugamt, acht Eremplare, worunter eines für Sptm. Rugler.

Artillerie, Garnisones, vier Eremplare, für Obft. Baader; — Major Mindt; — Obl. Pulv. Infp. Schribef; — Ul. Pulv. Infp. Solot.

Bellegarbe, Graf, Feldmaricall.

Berger, Baron, Feldmarfchall : Lieutenant.

Biandi, Baron, Feldmarfchall . Lieutenant.

Blagoevic, Baron, Generalmaior.

Bombardierforps, brei Eremplace, barunter für Oberft Jutiner;
- Spim. De Brucq.

Bonneburg, Baron, Beldmarichall : Lieutenant.

Call . Rulmbach, Baron, Dberft.

Chavanne, Major, Generalfommande . Ubjutant im Banat.

Chevaulegers : Regimenter:

Rr. I. Raifer Berdinand, ein Gremplar, für Dbl. Braffeur.

Dr. 2. Bacant Pring Sobengollern . Bechingen , ein Gremplar.

Mr. 3. Baron Wernhardt, ein Gremplar.

Rr. 4. Fürft Bindifch : Eräh, swölf Eremplare, für Oberft von Pfeiffer; — Obift. Bar. Godart; — Mai. von Spiegelberg; — Rittmeister Rour, Bar. Bucfthof, Bar. Montignn, Graf Borof, Fürft Bindifch : Graf; — Obie Batter; — Uis. Bar. Stenhich, Baron Barnbuler, von Schwarzenfeld.

Rr. 5. Burft Liechtenftein, swei Gremplare.

Rr. 6. Chev. Figgerald, zwei Gremplare.

Rr. 7. Baron Rref, drei Gremplare.

Sivallart, Graf, General der Ravallerie, Rapitan der f. f. Eras banten Leibgarde.

Collin , Generalmajor.

Conta, Generalmajor.

Cfef, Dberft.

Cfollich, Baron, Feldzeugmeifter; Rommantirender General in Slavonien und Sprmien.

Cfollich , Generalmajor.

Clorich, Baron, Generalmajor.

Degenfeld, Graf, Generalmajor.

. D'Dberlin , Dberft.

Dragoner. Regimenter:

Mr. 1. Griberjog Johann, jivei Gremplare.

Rr. 2. Ronig von Baiern, zwei Gremplare.

Rr. 4. Groffbergog von Tostana, brei Gremplare.

Rr. 6. Graf Ficquelmont, funf Eremplare, für Oberft Graf Bellegarbe; — Dofil. Bartels; — Major Baron Bonnes burg; — Rittm. Baron Juritich und Bedocs.

Dreihann. Oberft, Referent Des Militur-Departements vom f. f. Boffriegerathe.

Dumont, Oberft.

Egger, Oberfilleutenant, angestellt im f. f. Rriegsarchiv. Ehrenstein, Baron, Oberfi; Stadtsommandant in Grag. Einthemmer, Hofrath beim f. f. Hoffriegsrathe. Eig, Graf, Generalmajor.
Engelhardt, Baron, Generalmajor.

Saftenberger, Sofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Beuergewehr : Babrife : Diretgion, zwei Eremplare, für Die Sptf. Dfowalbin und Frolif.

Seuermerfs:Rorps, f. f., ein Gremplar.

Ficquelmont, Graf, General der Ravallerie; Staats und Ronfes reng : Minifter.

Sifcher , Sauptmann.

Borefti, Sauptmann.

Burftenberg, Egon, Landgraf, Dberft.

Sallbrunn, Generalmajor.

Sarde, t. t. erfte Urgierens Leibe, drei Eremplare, für Rittmeifter Wiefer; Rittmeifter , Rechnungeführer Breft; die Bibliothet.

Garde, tonigl. ungarifche, adelige, Leib, , drei Gremplare.

Garde, tonigl. Combardifch venegianifche, adelige Leib:, ein Gremplar.

Garnifons : Bataillens:

Mr. 1. Gin Gremplar.

Mr. 3. Gin Gremplar.

Rr. 4. Gin Eremplar.

Seneral: Quartiermeifterftab, zwölf Exemplare, für die Oberften Mengewein, Uffenberg; — Obstits. Herrmann, Pott; — Majord Manern, Graf Bratislaw, Baron Smola, Heller; — Optl. Röszgen, Graf Hunn, Ruff; — die Abtheilung in Italien.

#### Grenadier . Bataillon:

Stransfn, ein Gremplar.

#### Grenge Infanterie : Regimenter:

- Rr. I. Liccaner, ein Gremplar.
- Mr. 2. Ottochaner, drei Eremplare, für Major Sajatovich;
   Sptm. Mataffich; Die Regiments:Bibliothet.
- Rr. 3. Oguliner, vier Eremplare, für Dberft Suplitat; Spim. Bergach; Ul. Apfelthaler; Die Bibliothet.
- Mr. 4. Siluiner, drei Eremplare, worunter eines für Spim. Graf Radegin.
- Rr. 5. Warasbiner. Creuzer, zwei Eremplare, für fptm. Dras gollovich; Die Bibliothet.
- Mr. 6. Warasbiner St. Georger, zwei Eremplare, für Ul. Szabollich; Die Bibliothet.
- Dr. 7. Brooder, ein Gremplar.
- Rr. 8. Bradistaner, ein Gremplar.
- Dr. Q. Determarbeiner, vier Eremplare.
- Rr. 10. Erftes Banal, fechs Exemplare. für Oberft Baron Jele lacich; hptl. Juchs, Subarich, Gnurich, Jafich; die Bibliothef.
- Rr. 11. 3weites Banal, zwei Eremplare, für Major Ruffevich;
   Die Bibliothef.
- Mr. 12. Deutschbanater, drei Eremplare, für Major Poppos vich ; Sprm. Radoitovich ; die Bibliothet.
- Mr. 13. Balachifch Banatifches, drei Eremplare, für die Sptl. Baniet, Billed; Die Regiments Bibliothet.
- Rr. 14. Erftes Szefler, zwei Eremplare, für das Regiments. Rommando; Obfil. Gajda.
- Rr. 15. 3meites Shefler, ein Gremplar.
- Mr. 16. Erftes Walachifches, ein Gremplar.

Bullinger, Sauptmann.

Spulai, Graf, Generalmajor.

Bacht, Generalmajor, Festungstommandant gu Gradista.

Baing, Rittmeifter.

Sammerftein , Baron , Feldmarfcall:Lieutenant.

Bannefart, Oberft; Rriegs: Archivedireftor.

Barbegg, Ignas, Graf, General der Ravallerie; hoffriegerathes prafibent.

Bartenthal , Feldmarfcall . Lieutenant.

Baugwis, Baron , Dberfilieutenant.

Bellin , Major, bei ber f. f. Bofburgmache.

Bef, Feldmaricall : Lieutenant; beauftragt mit ber Leitung ber Geldafte bes General : Quartiermeifterflabes.

Beffen-homburg, Landgraf Philipp, Durchlaucht, Teldzeugmeifter; Gouberneur ber Bundesfestung Maing.

Benmann, Dberftlieutenant.

Bochenegg, Graf, Feldmaricall. Lieutenant.

Bobenlobe : Langenburg , Pring ju, Durchlaucht, Felbmarfcalls Lieutenant; Soffriegerathe erfter Bige: Prafident.

Brabowsty , Baron , Felomaricalisticutenant.

#### Bufaren . Regimenter:

Mr. 1. Raifer Ferdinand, fieben Gremplare, worunter eines für Major Laggar.

Rr. 2. Ergherzog Joseph, ein Eremplar, für Rittm. Baron Beffeleny.

Rr. 3. Erzherzog Ferdinand, brei Eremplare, worunter eines für Oberft Graf Rollowrath.

Dr. 5. Ronig von Sardinien, fünf Gremplare.

Dr. 7. Fürft Reuß, ein Gremplar.

Mr. 8. Bergog Sachfen-Roburg, drei Erempfare; für Dberft Eher; - Rittm. Baron Bonneburg; - Ul. Graf Mier.

Rr. g. Raifer Mitolaus von Rufland, drei Eremplare, für Oberft Fürft Liechtenftein; — Rittm. Graf Wrbna; — die Bisbliothet.

Mr. 10. Ronig von Preugen, ein Gremplar, für Oberfilieutes nant Rif.

Rr. 11. Szeffer, neun Eremplare.

Dr. 12. Palatinal, brei Eremplare.

Jäger : Regiment Raifer Ferdinand, bret Gremplare.

#### Jäger : Bataillons:

Rr. 1. drei Eremplare, für Oberft Fürft Colloredo; - Dbl Bludfelig; - Das Offigiereforps.

Mr. 2. Gin Gremplar.

Rr. 3. Gin Gremplar, für Sptm. Leippert.

Dr. 4. 3mei Eremplare, für Major Lilienborn; — Spim. Machate.

Rr. 5. Gin Eremplar, für Oberftlieutenant Gravifi.

Mr. 6. Gin Gremplar.

Rr. 7. gwei Gremplare, für Major Bobel; - Spem. Mandel.

Dr. 8. Gin Gremplar, für Major Pofchacher.

- . Rr. 10. Gin Gremplar, für Oberft Graf Straffoldo.
  - Mr. 12. Gin Gremplar.
- Jeger, Baron, Generalmajor.
- Infanterie: Regimenter:
  - Rr. 1. Raifer Ferdinand, zwei Eremplare, für Ul. Reifinger;
     Die Bibliothet.
  - Rr. 3. Ergherjog Rarl, brei | Eremplare.
  - Rr. 4. Soche und Deutschmeifter, ein Gremplar.
  - Mr. 7. Baron Prohasta, vier Eremplare, worunter fur Obfil . Graf Coronini; die Bibliothet.
  - Rr. 8. Ergbergog Ludwig, drei Eremplare, barunter eines für Sprim. Baron Beglar.
  - Rr. 9. Graf Sartmann, zwei Eremplare, für Oberft Baron Fichtl; Mai. Ganersfeld.
  - Rr. 10. Graf Magguchelli, ein Eremplar.
  - Rr. II. Ergbergog Rainer, fünf Gremplare.
  - Rr. 12. Erzberzog Wilhelm, zwei Eremplare, für Sptm. Pleite ner; Die Bibliothet.
  - Rr. 13. Baron Wimpffen, zwei Eremplare, für Sptm. Rorber;
     bie Bibliothef.
  - Rr. 14. Baron Brabowsty, drei Gremplare.
  - Rr. 15. Baron Bertoletti, brei Eremplare, für bas Regimentss fommanbo; Dbl. Zagiget; Die Bibliothef.
  - Rr. 16. Ergberjog Friedrich, brei Eremplare, für Ul. Starf; bas britte Bataillon; Die Bibliothef.
  - Rr. 17. Pring Bobenlobe Langenburg, zwei Gremplare, für Oberft Müller : Ul. Solgapfel.
  - Rr. 18. Reifinger, zwei Eremplare, für bas Regimentsfommando;
     bie Bibliothef.
  - Rr. 19. Landgraf Beffen: Somburg, vier Ereunplare, für die Sptl. Maner , Marr; Die Bibliothet.
  - Mr. 20. Graf Sochenegg, vier Eremplare, für Sptm. Neuwirth;
     die Bibliothef; das dritte Bataillon; das Lands wehr : Bataillon.
  - Dr. 21. Baron Paumgarten, ein Gremplar für die Bibliothet.
  - Rr. 22. Pring Leopold beider Sigilien, drei Gremplare, für die Majors Standeisty und Lindemann; die Bibliothef.
  - Mr. 23. Graf Ceccopieri, ein Eremplar, für Doft. Graf Wurmbrand.
  - Rr. 25. Bocher, drei Eremplare, für das Regimentsfommando;
     Sptl. Baron Rauber, hervan.

- Rr. 26. Erzberzog Gerdinand Rarl Biftor D'Effe, brei Erems plare, für Dberft Matif; — Spim. Oczveref; — Die Bis bliothet.
- Rr. 27. Baron Piret, brei Eremplare, für Dberft Gog; Dbl. Soffer; bie Bibliothet.
- Rr. 28. Graf Latour, brei Gremplare, für Sptm. Bento; Dbl. Cherny; Ul. Bottauer.
- Rt. 29. Sartmann von Bartentbal, drei Eremplare, fur Oberfi Paron Barla; Spim. Munger; Dbl. Baron Mund.
- Mr. 31. Graf Leiningen, ein Grempfar.
- Rr. 32. Ergbergog Frang Ferdinand d'Efte, vier Eremplare, für Obfil. Baron Mernhardt; die Sytl. Lorri, Baron Bins gingerode und Mofer.
- Rr. 33. Baron Bafonni, zwei Gremplare, für Oberft Gurft Ehurn und Laris; Die Bibliothet.
- Rr. 34. Pring von Preugen, drei Eremplare, für das Regiments. fommando; Spitm. Berger; Obl. Szender.
- Mr. 35. Graf Rhevenhüller, feche Gremplare, für Oberfi Rainer;
   Spem. Baron Lasberg, Uls. Stach, Pirner, Bennins ger; — Die Bibliothef.
- Mr. 36. Baron Palombini, ein Gremplar.
- Rr. 37. Baron Mariaffy, zwei Exemplare, für Obl. Pring Roburg; Die Bibliothet.
- Rr. 38. Graf Saugwig, vier Exemplare, worunter eines für Major Graf Better.
- Rr. 39. Don Miguel, ein Gremplar, für Dbftl. Volaf.
- Rr. 40. Baron Roudelfa, ein Eremplar, für Doftl. Gerfiner.
- Mr. 41. Baron Sivforich, zwei Eremplare, für form. Bolis;
   die Bibliothet.
- Mr. 42. Berjog von Wellington, ein Gremplar.
- Rr. 43. Baron Geppert, zwei Eremplare, für Ul. Bimburg;— Die Bibliothef.
- Rr. 44. Ergherzog Albrecht, zwei Eremplare, für Sptm. Mas rinelli; Die Bibliothet.
- Rr. 47. Graf Kinsty, sechs Exemplare, für Obfil. Baron Bians chi; Maj. Biergotsch; Sptl. Baron Bittner, Meftros vich; Obl. Baron Pilgram; die Bibliothef.
- Mr. 48. Baron Gollner, zwei Gremplare, für Obl. Gbeling; Die Bibliothef.
- Mr. 49. Schon, vier Eremplare, morunter eines für Major Graf Brbna.
- Rr. 51. Ergherzog Rarl Ferdinand, drei Eremplare, für Obfil. Orlando; Major Bullich; Spim. Doraszile.
- Rr. 52. Ergbergog Frang Rarl, zwel Eremplare, für Major Boinovice: Ul. Inczeon.

#### VIII

- Mr. 54. Pring Emil von heffen, zwei Eremplare, für Major Cerrini; - Die Bibliothef.
- Rr. 56. Baron Fürstenwärther, seche Gremplare für Major .
  Sora; Sptl. Grimm, Czesnegg; Oble. Wiedemann, Graf Crenneville; Die Bibliothet.
- Rr. 57. Baron Mihalievits, zwei Eremplare.
- Rr. 58. Erzherzog Stephan, ein Eremplar, für die Bibliothet.
- Rr. 5g. Groffbergog von Baden, feche Eremplare, für Obfil. Alemann; - botm. Dogler; - Dbl. Bornes; - bas dritte Bataillon; - bie Bibliothet.
- Rr. 61. Baron Rufavina, zwei Eremplare, für Obfil. Theiffing; - Obl. Rrauf.
- Rr. 62. Turegin, zwei Eremplare, für Oberft Liebler; Sptm. Braifach.
- Rr. 63. Baron Bianchi, zwei Exemplare, für das erfte Land: wehr . Bataillon; Die Bibliothet.

Ingenieur: Ufademie, ein Gremplar.

Ingenieurforps, zwölf Eremplare, für die Oberften Saggenmuller Bitta, Körber; — Obsil. Bocchi; — Majors Mamula, Khaus, Gärtigruber; — Sptl. Madarasin, Baron Fürstenwärther, Korber, Weissenthurn; — das f. f. Genie: Sauptamt.

Innerhoffer , Generalmajor.

Invalidenhaus ju Wien, ein Eremplar.

Rabetten : Rompagnie ju Gran, zwei Eremplare.

Radetten Rompagnie ju Olmun, ein Gremplar.

Ranifan, Major.

Raugner Major.

Rhevenbuller, Graf, Feldmarical-Lieutenant.

Riefemetter , Sofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Riff. Sauvtmann.

Rlenau, Graf, Major.

Robl , Major.

Rraus . Sofrath beim f. f. Soffriegsrathe.

Rreff, Baron, Generalmajor.

Rref , Baron, Major, angestellt beim f. f. militarifchegeographis fchen Inftitut.

Rriegsardiv, f. f., swei Gremplare.

Runigl, Graf, Feldjeugmeifter.

Ruraffier : Regimenter:

Rr. 1. Raifer Ferdinand, vier Eremplare, für das Regiments: fommando; — Obfil. Pring Schwarzburg: Rudolfadt; — Major Baron Siegenthal; — Rittm. Graf Daun.

- Rr. 2. Ergherzog Frang von Modena, zwei Eremplare.
- Rr. 3. Ronig von Sachfen, zwei Eremplare, für Oberft Baron Baltbefer; Major Calm.
- Rr. 4. Baron Mengen, ein Gremplar, für Ul. Leprig.
- Rr. 5. Graf Muersperg, fechs Eremplare, für Major Riflinger;
   Rittm. Dobifg; Obl. Fürft Bindifc; Grab; Uls. Bader, Bimmer; Die Bibliothet.
- Rr. 7. Graf Beinrich Barbegg , fechs Eremplare.
- Rr. 8. Graf Ignaz Sarbegg, vier Eremplare, für Oberft Graf Clamm : Gallas; Rittmftr. Rrepffern , Baron Malowen; Ul. Graf Elb.
- Ruhn, Oberft und Rommandant des Gendarmerie Regiments. Ruffevich, Feldmarfchall : Lieutenant.

Laitner , Feldmarical-Lieutenant.

Latour, Graf, Feldmarical-Lieutenant.

Liebrich . Generalmaior.

Lichtenftein, Rarl, Gurff, Feldmarfdall . Lieutenant; jugetheilt beim f. t. Soffriegerathe.

Löwenfeld, Sauptmann.

Lucca, Bergog von, Ronigliche Sobeit; Inhaber Des Infanteries Regiments . Nr. 24.

Macchie, Soffriegsfefretar.

Mandl, Feldmarfchall : Lieutenant.

Mariaffy, Baron, Feldzeugmeifter.

Mensdorff: Pouilln , Graf , Feldmarfcall : Lleutenant ; zweiter Softriegerathe: Bige: Prafident.

Michelsbaufen, Sauptmann.

Mihalievits, Baron, Feldjeugmeifter.

Militar: Ufademie ju Biener: Reuftadt, ein Gremplar ..

Militar-Bauptmache ju Bermannftadt, ein Eremplar.

Mineurforps, ein Eremplar, für Sptm. Behrmann.

Morgin, Graf, Feldmaricau. Lieutenant; Oberfihofmeifter bei Seiner Raiferlichen Sobiit bem Ergbergoge Johann.

Mühlmerth , Generalmajor.

Rugent, Graf, Feldzeugmeifter; Rommandirender General in Illyrien , Inner-Ofterreich und Lirg.

Dbelga , Baron , Feldmarichall . Licutenant ; wirflicher f. f. Soffriegerath.

Didoll, Baron, Sofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Pionnier : Rorps, drei Eremplare, worunter eines für Oberft Grant.

Vrambod, Sauptmann.

Prohasta, Baron, Feldmarfcall:Lieutenant; Chef der Militars Setgion des Staatsrathes.

Puchner , Baron , Feldmaricall Lieutenant ; jugetheilt beim f. f. Soffriegerathe.

Radehen, Graf, Feldmarical; Rommandirender General im loms barbifchevenegianifden Rönigreiche.

Reulandt, Sofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Rodgner, Sofrath beim t. f. Soffriegerathe.

Ruig, Berpflegeverwalter.

Salm, Mit : Graf , Dberfilieutenant.

Callaba, Beneralmajor.

Sartorius, f. 1. Regierungerath und hoffriegerathlicher Erpedites Direttor.

Sappeurforpe, ein Gremplare, für Oberft Bentap.

Schaffgotiche, Graf, Generalmajor.

Schlottheim, Graf, Feldmaricall:Lieutenant.

Scholhaimb, Bofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Schon, Baron, Beneralmajor; ftaatbrathlicher Referent.

Schonborn , Graf, Rittmeifter.

Soulenburg, Graf, Dberftlieutenant.

Schmargenberg, Friedrich Fürft, Oberftlieutenant.

Simm, Feldmarfcall . Lieutenant.

Simunid, Beueralmajor.

Sonntag , Feldmarfchall : Lieutenant.

Goos, Sauptmann.

Stadion, Graf, Dberfilieutenant und Flügeladjutant Seiner Maje: ftat Des Raifers.

Stadttommando in Mailand, ein Eremplar.

Stabel, Beneralmajor.

Smagel, Sauptmann.

Swinburne, Baron, Feldmaricall . Lieutenant.

Teuchert, Major; Generalfommando : Abjutant in Mabren.

Thum, Oberftlieutenant. .

Thun : Sobenftein, Graf, Oberlicutenant in der Armee.

Thurn , Graf , Generalmajor.

Töpfer , Plagoberfilieutenant in Mailand.

Erentfensty , Oberlieutenant.

Tichaififten:Bataillon , givei Eremplare, für Oberfilicutenant Bele ler; - Die Bibliothef.

Türtheim, Baron, Major.

#### Uhlanen . Regimenter:

Mr. 1. Graf Civallart, funf Eremplare, für Obfil. Swoboda;
— Rittim. Graf Tarouca; — Obis. Buffen, Gurft Schenslohe; — die Bibliothef.

Rr. 2. Fürft Schwarzenberg, feche Eremplare, für Oberft Baron Lederer; — Rittm. Baron Thungen; — Oblis. Bajjath, Manneberg; — Uls. Graf Larouca, Graf Ban.

Uifaton, Rittmeifter.

Bacani, Generalmajor.

Bachenheim , Baron , Generalmajor.

Balbburg:Beil, Graf, Rittmeifter in der Urmee.

Wallenftein, Graf, Major.

Ballmoden, Graf, Generalmaior.

29afa, Pring Buftav von, Ronigliche Sobeit, Feldmarfchall : Lieus tenant.

Warmann, Rittmeifter.

Wedbeder, Sofrath beim f. f. Boffriegsrathe.

Beifersreutter, Oberfil.; Kommandant ber Militar:Polizeimade gu Mailand.

Beinbauer, Major.

Bieland , Baron , Geldmarfchall:Lieutenant.

#### XII

Bimpffen , Baron, Feldgeugmeifter ; Rommandirender General in Oftreich ob. und unter ber Enns.

Bindifd . Brat, Fürft, Durchlaucht, Feldmarfcall . Lieutenant Rommandirender General in Bomen.

Winhofer, Major.

Bober , Feldmarfcau-Lieutenant.

Bodl, Sofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Wouvermanns, Oberfilieutenant.

Wratislaw, Graf, Feldmaricalieutenant; General : Adjutan Seiner Majeftat bes Raifers.

Burtemberg , Pring Mlerander , Sobeit , Generalmajor.

Buefthoff, Baron, Generalmajor.

Bahn , Generalmajor.

Ballar, Major; Feftungsfommandant in Munfats.

Banini , Generalmajor ; augetheilt beim f. f. Soffriegerathe.

Untersuchung über die bisher bekannten Mittel zur Unterhaltung der Korrespondenz im Kriege, und Ideen über die schnellste Art \_ der Beförderung einer solchen Korrespondenz.

Bon Rarl Ritter von Birago, f. f. Oberft.

In einem Zeitpunkte, in welchem besonders mit größeren Streitkraften, und baber auf weit ausgedehnteren Kriegstheatern als von jeher operirt wird, ist die Nothwendigkeit einer schnellen Korrespondenz um so fühlsbarer, als man es durch die Vervolltommnung der taktischen und technischen Elemente eines heeres bereits so weit brachte, daß man große Truppenkörper beinahe mit jener Geschwindigkeit zu bewegen vermag, die man in früheren Zeiten kaum einzelnen heeresabtheilungen zumutben konnte.

Erot det allgemeinen Fortschreitens der Kriegswissenschaft blieb doch jener wesentliche Theil auffallend jurud, der die schnelle Beforderung der Befehle betrifft, und durch welchen allein die verschiedenen Theile eines heeres in jener engen Berbindung, die, so zu sagen, ihr wirkendes Prinzip bildet, erhalten werden konnen. Wie schwer muß es gegenwärtig einem Felbherrn seyn, für entfernte, mitoperirende Armeetorps Dispossizionen zu entwerfen, welche erstens auf Begebenheiten gegründet sind, beren Erkenntniß burch Mittheilung erst mehrere Stunden nach ihrem Eintreten geschehen kann, und bie zweitens erst nach dem Verlaufe von einer eben so langen Beit, während welcher vielleicht ganz entgegengesetze Umstände eingetreten sind, in Vollzug gebracht werden können? Je mehr Zeit man nun zur Beförderung mundlicher oder schriftlicher Mittheilungen benöthiget, besto schwerer muß auch für den Feldherrn die Berechnung jener Anderung der Dispossizion werden, welche gewissernaßen von den zu errathenden Ereignissen, die in der erwähnten Zwischenzeit der Mittheilung Statt haben können, bedingt werden.

Bur Beforderung der Korrespondeng im Felde bebient man fich noch gegenwärtig, so wie früher, beinabe ausschließlich berittener Individuen, und zwar auf kurge Entfernungen der sogenannten Galoppins, auf größere Entfernungen aber der Ordonnangkurse.

Diese beiden Mittel jur Beförderung der Befehle waren zwar zur Beit, als fleine Urmeen im Golde gesführt wurden, den damaligen Bedürfniffen entsprechend; find aber gegenwärtig mit dem bedeutend vergrößerten Maßstabe der nummerischen Starte der Seere und der somit erweiterten Grenze des Kriegsschauplages nicht mehr im gehörigen Verhältniffe. Die wesentlichsten Nachstheile dieser Mittel sind:

- 1. Daf fie nicht allgemein angewendet werden konnen ;
- 2. daß felbft der unter den gunftigften Umftanden erreichtare hochfte Grad der Gefdwindigkeit in manchen Rriegsverhaltniffen nicht Genuge leiftet.

Um die eben angeführten Nachteile gründlich nache weifen zu konnen, find vorläufig einige Erörterungen nothig, welche gleichfalls als Grundlage für unfere weiteren Untersuchungen bienen werden.

Die Nothwendigkeit einer-schnellen Korrespondeng im Felde macht ober vermindert sich im geraden Berbaltniffe ber nummerischen Starte eines operirenden Beeres. Es wird daher das Resultat ber vorzunehmenden Untersuchungen am anschaulichsten und jugleich am überzeugenosten ausfallen, wenn man als Bedingung ber zu lösenden Aufgabe das wahrscheinliche Maximum der Starte eines in unserer Zeit unter dem Besehle eines einzigen Anführers im Felde stehenden Heeres annehmen wurde. Dieses Maximum durfte 100,000 Mann seyn.

Bei Kriegsoperazionen jeder Urt nimmt die Urmee ftets eine gewiffe Kront ein. Diefe ift entweber:

- a) Eine Frontlinie im Augenblicke bes Befechts;
- b) eine Frontlinie, die in Kolonnen fich bewegt, fowohl in der Absicht, den Feind zu erreichen, als um außer dem Bereiche feines Feuers zu manövriren; endlich
- c) eine ausgebehnte Operazionsfront, von mehreren Operazionslinien burchzogen, wobei die verschiedenen Urmeekorps zwar in selbstiftandigen, taktischen Abschnitten sich bewegen, jedoch in Bezug auf die strategischen Kombinazionen ein gemeinschaftliches Rriegstheater haben.

Ad a. Die Lange der Schlachtlinie eines mit einer gegebenen Starte uub auf einem ganz offenen Terran fich entwickelnden Seeres wird durch den Raum, welchen ein Mann in der Front einnimmt, und durch die Unzahl ber Glieder und Treffen, welche die Schlachtlinie bilben,

bestimmt. — Angenommen, die Armee sey in brei Glieder und zwei Treffen mit einer Reserve formirt, so wird die Schlachtlinie eines, unter den angeführten taktischen Bedingungen, in einer ganz offenen Gegend sich entwickelnden Seeres von 100,000 Mann beinahe 1 1/2 Meile betragen. — Da aber nur höchst selten Schlachte selber vorkommen, die bei einer Länge von 1 1/2 Meile von gar keinem Hindernisse durchschnitten sind, so berrechtigt und dieser Umstand, die nach den angenommenen, in der Wirklichkeit nicht Statt sindenden Bedinge nissen berechnete Länge einer Schlachtlinie zu 1 1/2 Meile wenigstens um 1/3 länger, nämlich auf 2 Meilen seste.

Dieses Resultat ist auf die Boraussehung gegrünbet, daß sich das Schlachtseld in der Ebene oder im
sanften, wellenförmigen Terran befinde, und ware das
ber als das beiläufige Minimum der Länge jener Schlachtzlinie anzusehen, welche eine 100,000 Mann starke Armee sodann einnehmen wurde. So nahm bei der Schlacht
von Bagram die 137,500 Mann starte östreichische
Armee eine Front von mehr als 2 Meilen ein. — Bei
Leipzig betrug die Schlachtlinie der 140,000 Mann starken französischen Armee auf dem rechten Ufer der Elster
und Pleiße über 3 Meilen. — Bei der Schlacht von
Aspern hatte zwar die Schlachtlinie der 105,000 Mann
starken östreichischen Armee nur eine Front von 1 1/5
Meile; allein diese war größtentheils in Massen formirt.

Im Gebirge kann eine 100,000 Mann ftarke Urmee eine doppelt oder auch noch mehrfach lange Front einnehmen, wie z. B. in ben Schlachten des Jahres 1796 bei Malfch, Burgburg, Schliengen und in jenen bes Feldzuges 1799 bei Ofterach, und in ber Schlachte

bei Burich; in beren jeber bie Lange ber Schlachtlinie eine bis zwei Meilen betrug, obgleich bie Starte ber ftreitenben hoere taum 35 bis 45,000 Mann erreichte.

Wo ist aber eine so ausgebehnte und zugleich eine so offene Terränstrecke zu sinden, auf welcher man in jeder Richtung ungehindert zu Pferde fortkommen könnte? — Es sind also Querkommunikazionen nothe wendig, selbst um eine Schlachtlinie zu durchreiten. Die Auffindung dieser Kommunikazionen wollen wir jedoch auf einem sich in der Ebene oder in sanstam Gebirge bessindlichen Schlachtselbe noch als zulästig ansehen, und somit die Unwendbarkeit von berittenen Individuen zur Unterhaltung der Korrespondenz auf Schlachtselbern angeführter Urt nicht bestreiten.

Ad b. Die Frontlinie eines in Kolonnen manovrirenden Seeres von der angenommenen Starte tann gwar, nach ber jeweiligen Ubfict bes Marfches, ber Befchaffenbeit, Ungabl und Richtung ber die Operagionelinie bildenben Bege, turger ober langer ausfallen; allein man wird bier von ber Birflichfeit nicht fo febr abmeis den, wenn man 4 bis 5 Meilen als die mittlere gange ber Frontlinie einer nach ber gemachten Borausfehung auf gewöhnlichem Terran operirenden Urmee annimmt. Diefer Urt find die Ochlachtfelder bei Berona und am Mineis, Bei ber Schlacht von Reresbeim betrug bie Frontlinie des in Kolonnen manovrirenden, nur 35,000. Mann ftarten öftreicifchen Beeres (von Dillingen nach Mordlingen) 4 Meilen; - bei Emmendingen gablte die Frontlinie der 25,000 Mann farten öftreichischen Urmee 3 Meilen; - bei ber zweiten Borrudung bes Erzberzogs Rarl gegen bie Cabn und Ubermaltigung diefer Linie betrug diefelbe 71/2 Meilen; und zwar von Gießen bis gegen Raffau.

Die Bahrscheinlichkeit ber Begegnung von Transversalwegen nimmt bier in bem Mage ab, als sich bie eingenommene Frontlinie weiter ausbehnt; und es vermindert sich baher im nämlichen Berhaltniffe auch die Bahrscheinlichkeit einen Ordonnangkurs errichten zu können.

Ad c. Die lange ber Operagionsfront enblich einer in mehreren Rorps und auf verschiebenen Operagionelinien fic bewegenden Urmee bangt blos von ber Befchaffenbeit bes Rriegsschauplages und ber Lage ber ju erreis denden Operagionsobjette ab. Diefe gange tann febr verschieben fenn, und 12 bis 22, auch mehr Deilen betragen. Go bewegten fich im Relbzuge 1796 Latour, Froblich und Mauendorf jur Beit und auch nach ben Schlachten von Umberg und Burgburg in ein und bemfelden ftrategischen Terranabidnitte zwischen bem lech, ber Donau, bem 3m und bem Grenggebirge Baierns mit Lirol auf einer Operagionsfront von 12 bis 15 Meilen lange. - 3m Feldzuge 1796 betrug bie lange ber Operazionsfronten ber beiben oftreichischen Seere am Ober und Rieberrhein, und zwar von Bafel bis Mannbeim 30 Meilen, und von ba bis an die Gieg bei Altenkirchen 25, gufammen 55 Deilen.

In biefem Falle wird es bebeutend schwieriger fenn, Omertammunitazionen aufzufinden, um die verschiedenen, oft burch Seen, Moriste, ungangbares Gebirge und bergleichen Sindernife von einander geschiedenen Operazionslinien unter fich zu verbinden. Es hort daber unter solchen Umfländen jede Bahrscheinlichkeit auf, die Korrespondenz mittels Ordonnanzkurfen zwischen so weit enten

fernten, und doch unter ein und bemfelben Rommando fter benben Urmeetorps mit der dem jedesmaligen Bedurfniffe entsprechenden Schnelligkeit unterhalten gu können.

Biebe man felbst diese, gegen die allgemeine Berwendbarkeit der bisher üblichen Ordonnanzkurse ausgesprochenen, Unsichten nicht in Erwägung, so wird es
auch bann noch leicht fenn, sich zu überzeugen, daß berittene Individuen bei den obangeführten Längen der
verschiedenen in a, b und o bezeichneten Frontlinien,
welche eine Urmee während bes Ganges der Kriegsoperazionen einnehmen kann, aus Ursache ihrer zu geringen
Schnelligkeit nicht immer genügen werden, Mit Folgenbem wollen wir solches naber zu beleuchten suchen.

Berücknichtigen mir por Allem ben gewöhnlichen, bebeutenben Unterfcied zwifden ber geograpbifden und itinerarischen Entfernung zweier Puntte auf ber Erboberflache, welcher von bem größtentheils gefrummten Buge ber Strafen und von ben Unebenheiten bes Terrans berrührt, wie auch ben Umftand, bag fich ber Relbberr gur leitung aller Bewegungen nicht unmittelbar auf der Frontlinie felbft, fondern in einem gemiffen Abstande ruchwarts berfelben aufhalten muß, um fo viel als möglich Mles überfaben zu tonnen, und nimmt man jugleich diefen rudwartigen Unfenthaltspunkt des Relbe beren als ben gemeinschaftlichen Mittelpuntt fammtlicher Rorrespondengradien welcher immer von den brei ermabne ten Frontlinien, in der fich eine Urmee bewegt, an, fo burfte nicht übertrieben erscheinen, wenn wir im Durche fonitte Die Lange eines folden Salbmeffere gleich zwei Dritteln ber Musbehnung ber bereits angeführten und auf Planen in geraber Richtung gemachten Frontlinien anrechnen. .

Dieser Boraussetzung gemäß wird die Korerespondenzlinie unserer in Schlachtordenung auf eine Ausdehnung von 2 Meilen entwickelten Armee (von 100,000 Mann) 1/3 Meile, — bei der unter bangenommenen Ausdehnung einer Frontlinie von 4 bis 5 Meilen wird dieselbe 3 Meilen, — bei der 12—22 Meilen langen Operazionsfronte cendlich wird die Korresponsbenzlinie beinahe 12 Meilen betragen.

Man tann im Mugemeinen annehmen, bag ein gewöhnliches, von den Ratifen eines Feldzuges bereits mitgenommenes, Pferd bei einem abwechselnd im Trabe und Galopp gemachten Ritte im Durchschnitte 350 Schritte in einer Minute binterlegt. Ein foldes Pferd wird demnach bei 40 Minuten benöthigen, um den ers wahnten Rorrespondengrabius unferer in Ochlachtords nung entwickelten Urmee juruckjulegen. Allein felbft bei ber Unnahme, ber Relbberr überfebe bas gange Schlachtfelb, und bedürfe baber teiner Melbungen, um, feine Disposizionen mabrent des Gefechtes bem augenblichlie den Bedürfniffe anpaffen ju tonnen, durften boch jufälligerweife Umftande eintreten, unter welchen biefer jur hinterlegung ber Korrespondenglinie nothige Beitraum, und daber ber bamit verfnupfte Beitverluft von 40 Minusen, einen ungunftigen Ginfluß auf den Bang bes Gefechtes ausüben mochten. Da inbeffen biefe Rorrespondengradien noch ber Urt find, daß es mittele Berwendung von ausgezeichneten und ichnell laufenden Pfer= ben thunlich ift, die jur Mittheilung ber Befehle nothis ge, oben berechnete, Beit bedeutend abzuturgen, fo wollen wir die bisber übliche Unwendung von berittenen

Individuen gur Überbringung ber Befehle und Meldungen auf einem in der Ebenc oder im fanften Gebirge fich befindenden Schlachtfelbe, bei den gegenwärtigen Berhaltniffen der heere, unter gunftigen Umftanden noch als anwendbar ertennen.

Diefes Mittel bort aber beim zweiten galle ganglich auf, Benuge ju leiften, mo bie Operagionsfronte 4 - 5 Meilen lang ift, baber die Korrespondenglinie 3 Meilen beträgt, ju beren Sinterlegung ju Pferbe beinabe 1 1/2 Stunde erforderlich fenn murben. Der Relbberr befinbet fich bier nicht mehr in berfelben gunftigen Lage, wie auf einem offenen Ochlachtfelbe, bas er gang überfeben fann. In biefem Falle tritt die Mothwendigkeit einer gegenseitigen Korrespondeng gwischen bem Feldberen und ben untergeordneten Rommandanten ein. Es wird baber bie Korrespondenglinie zweimal binterlegt werden muffen, und folglich die bagu nothwendige Beit 3 Stunden betragen. Bu biefem zweiten Falle geboren auch die fic im Bebirge befindenden, und baber eine ebenfalls fo ausgebehnte Front barbietenben, Ochlachtlinien. Ber ertennt mobl nicht bierin einen bedeutenden Rachtbeil, ber auf die Ausführung ber Abfichten des Feldheren bochft ftorend einwirft, und beffen Aufgabe, Die ben jedesmaligen Ereigniffen entsprechendsten Disposizionen gu entwerfen, ju den Unbestimmteften flaffifigirt?

Bei einer Operazionsfront der bereits früher bemerkten lange von 12 — 22 Meilen o endlich, wo der
Zeitraum zu der nothigen doppelten hinterlegung der
Rorrespondenzlinie beinahe 12 Stunden beträgt, ift der
eben berührte Nachtheil noch in einem weit höheren Grade fühlbar, und daher von selbst so einleuchtend,
daß jede weitere Erörterung hierüber überflussig ist. Die eben nachgewiesene Unzulänglichkeit ber bisherigen Korrespondenzmittel im Kriege bei den gegenwärtigen Berhältniffen ist wahrscheinlicherweise auch die Ursache des oftmaligen Mistingens vielseitig kombinirter Unternehmungen gewesen, und gab daber vermuthlich zu der Kriegsmarime Unlaß, solche Unternehmungen möglichst zu vermeiben.

Bare ein Mittel bekannt, um (gleichviel auf welchem Terran und bei was immer für meteorologischen Verhältniffen) zwei, auch weit von einander entfernte Urmeekorps in einer ununterbrochenen, schnellen, gegensfeitigen Kenntniß ihrer Unternehmungen und der beidersfeitigen Ereigniffe zu erhalten, so ist es einleuchtend, daß dann Operazionen auf einem großen Kriegstheater weit größere Vortheile darbieten würden, als deren sichere Ausführbarkeit jest nur auf einen kleineren Kriegsschauplag beschränkt seyn kann; indem dadurch das Feld strategischer Kombinazionen in gleichem Maße erweitert seyn würde.

So manche Rriegsunternehmung, welche bermalen eine erleuchtete Rriegskritik als ein Bagftuck tabelt, wie manche andere, die schon in ihrer ersten Unordnung die Zeichen des Mißlingens an sich trug, weil sie z. B. auf das gleichzeitige Zusammentreffen und Mitwirken von einander getrennter und weit enternter heereshausen gegründet war, würde vielleicht dann sogar jenen Kriegsunternehmungen angehören, die berechnende Beisheit im Geiste erprobter Kriegsregeln entwirft. Die Vortheile eines größeren Kriegstheaters sind bei offensiven Unternehmungen um so fühlbarer, als dasselbe den Operazionen des Feldberrn jene mannigfaltige Bendung gestattet, welche den Feind in einer steten Ungewißheit über dessen wahren Plan erhält.

Die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gemachte Erfindung der Telegraphen, womit der Nazionalstonvent Befehle von Paris nach Lille in wenigen Minuten ertheilte, hatte die Hoffnung erregt, durch die Einführung von Feldtelegraphen die in der Kriegskunst in hinsicht auf die Feldkorrespondenz noch gebliebene Lücke auf die vollständigste Art auszufüllen. Allein wenn man dieses als permanente Einrichtung und für große Entfernungen unschätzbare Korrespondenzmittel einer genauen Prüfung unterzieht, so wird man bald gewahr, daß dasselbe

I. weder im Relde leicht anwendbar ift,

II. noch für Kriegsoperazionen paffende Leiftungen gemähren kann.

Die Schwierigkeit in ber Unwendung ber Telegraphen im Felde besteht nicht in der zweckmäßigen Gestaltung berselben, um deren Material auf Wagen leicht mitführen zu können; obwohl die Telegraphen, der besträchtlichen Sohe ihrer Standsäulen wegen, ein lang gesspanntes und daher immer sehr unbequemes Fuhrwerk benöthigen. Die größte Schwierigkeit besteht vielmehr hauptsächlich in der Mühe und in dem bedeutenden Zeitsauswande, welche das Ausmitteln und Ausstecken einer telegraphischen Linie erfordern, während die Kriegsoperazionen sehr oft mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit beträchtliche Landesstrecken durchziehen.

Beim Musstecken einer telegraphischen Linie muffen folgende Bedingungen erfüllt werben, und gwar:

1. Bon jedem Standpunkte zu den beiden nachsten barf, nebst der nothigen gang freien Mussicht, die Entfere nung im Durchschnitte nicht viel mehr als eine Meile aus der Ursache betragen, weil man sonft genothigt ware, entweder Fernröhre mit ungewöhnlichen Bergrößerungsglafern ju gebrauchen, die in großer Menge nicht leicht ju finden find, — oder die Ausmaße ber Telegraphenflugel ju fehr ju vergrößern; wodurch die Maschine bedeutend schwerer, daher weniger fur den Transport geeignet ausfallen murde.

- 2. Beil der hintergrund, gegen welchem ein Zelegraph gesehen wird, einen wesentlichen Ginfluß auf
  die Leichtigkeit der Wahrnehmung seiner Signale ausübt, und gewöhnlich am vortheilhaftesten für den Beobachter wird, wenn der Telegraph gegen den himmel
  projektirt ist. Es entsteht demnach die Nothwendigkeit
  beim Ausstecken einer telegraphischen Linie nie besonders
  kulminirende Punkte zu wählen, welche jedoch nicht jedes
  Terran gestatten kann.
- 3. Beil die Telegraphen nur auf Bagen gelaben werden tonnen, fo muffen die Standpunkte einer telegraphischen Linie fo gelegen sepn, daß man wenigstens bis in die Rabe berselben fahren tonne.
- 4. Alle Telegraphen eines Korrespondenzzuges mußsen endlich auf einer Linie liegen, welche von der geraben nicht viel abweichen darf. Bei Feld-Telegraphen,
  wo die Ausmaße der signalistrenden Flügel kleiner als
  gewöhnlich Ind, muß eine Abweichung von 30 bis 35
  Grad als ein Maximum angesehen werden. Die Ursache
  bieser letteren besonderen Bedingung, welche bei der
  Anlegung von permanenten Telegraphen ebenfalls beobachtet wird, besteht in der obwaltenden Schwierigkeit,
  die Zeichen eines schief gestellten Telegraphen gut wahrgunehmen. Diese schwer zu erfüllende Bedingung hört
  ganz auf, wenn man auf einem und demselben Standpunkte zwei Telegraphen verwendet. Allein es werden

auch baburch bie Mittel ju einem und bemfelben Zwede verbopvelt.

Das Mitführen von Telegraphen, die zum Dreben in jeder Richtung eingerichtet find, wie versucht wurde, burfte für den ersten Augenblick zweckmäßig scheinen. Allein die Erfahrung hat gelehrt, daß die Manipulazion des Signalistrens mit solchen Telegraphen, wobei die Standfäule bei jedem Zeichen zweimal gedreht werben muß, höchst muhfam, unverläßlich und zeitraubend ist. Die gleichzeitige Erfüllung der angeführten Bedingungen dürfte die Ausmittlung und Aussteckung einer telegraphischen Linie so erschweren, daß selbe, selbst mit der hilfe einer sehr guten Spezialkarte, nur mit vielem Zeitausmande bewerkstelliget werden kann.

Um die erste, unausweichliche Bedingung einer ganz freien Aussicht von einem jeden Observatorium zu ben nächten torrespondirenden, wie auch jene eines zur Beschachtung der Signale günstigen hintergrundes zu erstüllen, mußte man nicht nur eine genaue Kenntniß des Profils des Landes, sondern eine förmliche Landschaft in der Richtung des gezogenen Rayons haben; welches sich aus teiner Karte, nicht einmal aus einem Schichten-plane, mit hinlänglicher Verläßlichteit ausmitteln läßt. Es ist daber teine zeitgewinnende Vorarbeit zur Ausssteckung der telegraphischen Linie möglich, und diese tann nur allein auf dem Terran mit vielem Zeitverluste bewerkstelliget werden.

Beil ferner nur die von Sahrwegen nicht zu weit entfernten Stellen zu telegraphischen Standpunkten geeignet find, fo hort die Unwendung einer beweglichen Telegraphen - Rorresponden; im Sochgebirge beinabe gang auf.

Die Bedingung endlich, daß alle telegraphischen Punkte auf einer von der geraden wenig abweichenden Linie liegen follen, verursacht, nebst der großen Schwiesrigkeit, selbe zu erfüllen, und dabei die beiläufige Normal-Entfernung von einer Stazion zur andern beizubehalten, auch einen beträchtlichen Aufenthalt beim Ausestecken der Linie selbst, weil diese nicht gleichzeitig auf dem ganzen Korrespondenz-Rayon vorgenommen werzben kann, sondern man genöthigt ist, zuerst die Richtung berselben durch einige Hauptpunkte zu bestimmen, worauf erst zwischen diesen die Standpunkte ausgesteckt werden können.

Das Mittelgebirge ift ber allergunstigste Terran zu berlei Ausstedungen, wenn die Oberfläche nicht febr bewalbet ift. Das Sochgebirge, und selbst die Sbene, in welder Baumkultur vorhanden, bieten die größten Schwierigkeiten bar.

Die Aufstellung der Telegraphen auf Thurme wird, ohne zeitraubenden Borbereitungen, sehr selten Statt sinden können, weil deren Bauart, — an der Spitze größtentheils kegelartig, — dies nur selten gestattet. Es geschah auch wirklich bei der Ausmittlung der telegraphischen Linie von Mailand nach Paris, daß man in der Ebene der Lombardie auf die größten Schwiesrigkeiten gestoßen ist.

Eben so wie die Aussteckung einer telegraphischen Linie mit großen Schwierigkeiten und vielem Beitaufwande verbunden ift, findet auch die Benütung derselsben bei dem mindest ungunstigen Bustand der Atmosphäre nicht weniger Unstand; welches eigentlich für den Gebrauch der Telegraphen im Felde als der nachtheiligst einwirkende Umstand anzusehen ift, und zwar der Art, bag eine telegraphische Rorrespondeng nur unter ben gunftigften meteorologifden Berbaltniffen Statt haben tann. Regen, Schnee, Mebel, beftige Binbe, eine nachtheilige Beleuchtung, oft eine einzige Bolte gwis ichen zwei Standpunkten, - welcher Bufall febr oft im Bebirge eintritt, - find binlanglich, um felbe gang unthatig ju machen. Wie wird man bann mit einer folden Korrespondeng in Begenden auszureichen im Stande fenn, wo ber Mebel manchmal Monate lang anhalt, ober mo es oft mabrend funfgebn Tagen ununterbrochen regnet; wie es in der Ebene von Ober - Stalien und in anderen Canbern ber Rall ift? - Wie oft gefchab es nicht, daß die Telegraphen von Mailand, Lobi und Pavia Depefden, bie balb fignalifirt maren, entweder erft nach mehreren Sagen vollenden fonnten, ober bie Depefchen felbft mittels ber Poft nachgefandt merben mußten ? -

Bo hohe Gebirgeketten zu paffiren find, ift bie telegraphische Korrespondenz selbst mit permanenten Mitteln febr beschwerlich; weil solche hohe Ruden die langste Beit des Jahres mit Nebeln bedeckt find. Die von den Franzosen in den Alpen in den Jahren 1796 bis 1798 gemachten diesfälligen Versuche bestätigen diese Behauptung im hohen Grade.

Erot aller Bersuche, welche zur Unterhaltung einer telegraphischen Korrespondenz mahrend der Nachtzeit angestellt wurden, blieb dies noch immer ein von so vielen Zufällen abhängiges Unternehmen, daß auf dessen Unwendung mit Feld = Telegraphen, welche gewöhnlich vom natürlichen Boden wenig erhaben sind, gar nicht zu rechnen ist. Mondschein, eine nur etwas helle Nacht, Nebel, Feuer oder Lichter, welche in der Richtung von

zwei Telegraphen sich befinden, sind hinlängliche Sine berniffe, um entweder die Korrespondenz zu hemmen, oder Irrungen in derselben hervorzubringen. Es ist daber einleuchtend, daß sich die telegraphische Korrespondenz wegen ihrer großen Abhängigkeit von dem Zustande der Atmosphäre für den Feldgebrauch um so weniger eignet, als der Gang der Kriegsoperazionen von den meisten obgedachten Umständen gar nicht, von einigen aber nur in einem zu geringen Grade abhängig ist, als daß sich hieraus ein günstiger Umstand für die Unwendung der telegraphischen Korrespondenz im Kriege folgern ließe.

Gelbst die Schnelligkeit der Mittheilung mit Teles graphen ift unter manchen Umftanden gang illusorisch, und fteht sogar dem gewöhnlichen Korrespondenzmittel mit berittenen Individuen nach. Um die Schnelligkeit der Mittheilung mit Feld = Telegraphen kennen zu lersnen, wird es dienlich sehn, ihre Manipulagion im Bergleiche mit permanenten Telegraphen anzuführen.

Die Manipulazionsart mit einem Chappeschen persmanenten Telegraphen ift folgende: Bei jeder Barte find 13 Menschen angestellt, wovon einer der Aufseher ist; 4 Mann halten auf dem Observatorium Bache, zwei davon sigen mit dem Rücken gegen einander, und sehen mit unverwandten Augen durch die Fernröhre nach den zwei nächsten Observatorien. Die Fernröhre sind so befestigt, daß man nicht erst den Gegenstand suchen muß, sondern außer diesem Gegenstande gar nichts sehen kann. Die zwei anderen Bache haltenden Männer sigen am Tische, und lösen alle Viertel-Stunden jene bei den Fernröhren ab, weil ein längeres Sehen durch dieselben den Augen schällich, und auch nicht thunlich wäre.

Sobalb eines ber zwei in ben entgegengefetten Richtungen beobachtenben Individuen eine Bewegung an ber nachften Warte gewahr wird, ruft es: "Bum Berte!" Die beiben am Tifche figenden eilen ju ihren Doften, und ber Beobachter gibt alfogleich bas gefebene Beichen an, welches von beiden Erfteren unverfaumt mittels eines biergu bestehenden mechanischen Upparates mit der große ten Richtigkeit ausgeführt wirb. Sierzu find 4 - 5 Getunden im Bangen erforderlich. Mun barf ber Beobachter, welcher die Nachricht empfangt, fo lange nicht mehr rufen (wenn er auch eine zweite Bewegung am nachsten Telegraphen mabrgenommen bat), bis ber anbere, ber ibm ben Rucken zeigt, ruft: "Gefeben!" welches erft Statt findet, wenn ber barauf folgende Telegraph bas Beiden nachgemacht bat, wobei gewöhnlich wieder 8 bis 9 Gefunden vergeben, fo daß im Bangen bei ber Gignalifirung eines Beichens gegen 14 Gefunden erforderlich find. Die für eine telegraphifche Rorrespondeng nothige Beit ift gleich dem Produkte ber Summe ber Beiden, aus welchen bie mitzutheilende Depefche besteht, mit ber jur Gignalifirung eines Bei-.chens nothigen Beit, mehr bem Produkte diefes letteren gattors in die Ungabl der die telegraphische Linie bilbenden Barten. Da nun zwischen Paris und Lille 10 3mifchen Dbfervatorien find, und 12 folche die gange Linie bilben, so wird 14" × 11 = 154" - ober 2 Dis nuten, 34 Gefunden, die jur Mittheilung eines Beis dens von erfterem nach letterem Stande nothige Beit fenn, wodurch fur eine aus 50 Beichen bestehende Depefche = 50 × 14" + 154" = 14 Minuten und 15 Gefunden gur ganglichen Mittheilung erforberlich find. Die Chiffrirung und Dechiffrirung eines Bortes beträgt im Durchschnitte bei febr geubten Leuten eine Minute. Allein eine folche Geschwindigkeit ber Signalisirung burfte bei Feld-Telegraphen schwer zu erwarten senn, welche ber zum Transporte nöthigen Einfachbeit wegen so eingerichtet sepn muffen, baß mit solchen nur ein Beobachter mit einem einzigen beweglichen Fernrohre zu beschäftigen, möglich ift.

Ilm einen Maßstab für die Berechnung der zum Rorrespondiren mit Feld. Telegraphen nöthigen Zeit festjusetzen, wird es nothwendig senn, einen Blick auf die Tempos zu werfen, welche der Beobachter zu machen hat, um ein einziges Zeichen zu geben. Angenommen, daß ihm I oder 2 Handlanger zum Signalistren beigesgeben sind, so muß der Beobachter einer Zwischen ftazion mit dem nach dem Posten, wo die Depesche diktirt wird, gerichteten Fernrohre das Zeichen ablesen, diktiren, eintragen, dann das Fernrohr gegen die entegegengesetzte Stazion brehen, um sich von der genauen Nachahmung des gegebenen Zeichens zu überzeugen, und erst nach diesem Worgehen wendet der Signalist das Fernrohr gegen die erstgenannte Stazion, um das nachsste Zeichen abnehmen zu können.

Beil ferners ben Feld . Telegraphen ftatt 13, gum Beobachten vollftandig abgerichteten Leuten (wie ben Permanenten) höchstens nur 2 ober 3 beigegeben wers ben können, so ift es nicht möglich, stets aufzumerken; sondern man muß sich begnügen, höchstens von 10 zu 10 Minuten beobachten zu laffen, ob auf irgend einer Seite signalistet werbe.

Es ift nicht zu verkennen, daß biefe muhlame Sands habung der Mafchine, auch für gut abgerichtete Indivibuen, einen bei weitem größeren Beitverluft als mit permanenten Telegraphen erforbern muß; wie es auch wirklich aus ben im Jahre 1796 von Geite Oftreichs mit Feld = Telegraphen gemachten Berfuchen (Rriegs= archive=Ukten über Feld - Telegraphen) zu entnehmen ift.

Allein die in den Jahren 1834 und 1835 bedeutend verbefferte Urt Feld : Telegraphen bat bei weitem genügendere Resultate in Betreff ber jum Gignalifiren nothigen Beit gegeben, und zwar fo, bag bie bervorgebrachte Ochnelligfeit jener mit permanenten Ginrichtungen febr nabe fam. 216 Durchfchnitts , Refultat biefer Berfuche tann man 3 1/2 Gignale in einer Minute, und fur die Beit der Chiffrirung, Gegung und Des diffrirung 1 1/3 Minute per Bort, annehmen. Die Ungabl ber ju einem Borte nothigen Gignale bangt viel vom Gegenstande ber mitzutheilenden Depefche ab. Bei Rriegs= bisposizionen, in welchen ftets wechselnde Lotalumftande ben größten Raum einnehmen, find jene großen Abturjungen nicht ju erwarten, welche gut eingerichtete telegraphische Borterbucher fur gewöhnliche Mittheilungen barbieten. Deshalb durfte die Unnahme von 3 Gignalen für ein Bort noch febr jum Bortheile der telegraphis fchen Felbkorrefponden, angefchlagen werben; wie es fich auch bei ben oft ermabnten letten Berfuchen zeigte. Die Lange einer Depefche, womit eine Rriegsbispofizion felbit über eine nicht febr jufammengefette Operagion mitgetheilt werden foll, burfte man fcmer gedrangter, als es mit 60 Bortern gestattet wird, auffaffen tonnen.

Dies vorausgefett, ift die jur Gignalifirung diefer

Depesche aus einer Stazion nöthige Beit  $=\frac{60 \times 3}{7/2}=$ 

= 51 1/2 Minuten. Bur bie Interpunktirung, fonftis

gen Aviso- und Konvenzionszeichen nur 10 Signale ober beinahe 3 Minuten Zeit angenommen, wurde die sammtlich erforderliche Zeit auf 54'/2 Minuten kommen. Wenn nun die telegraphische Linie 3 Meilen lang ist, wird man zur Mittheilung der Depesche 54'/2 + 1'/4 = 55 3/4 Min nuten brauchen. Zur Chiffrirung, Setzung und Deschiffrirung der Depesche sind nach den oberwähnten Verssuchen 60 × 4/3 = 80 Minuten nothwendig. Hierzu 7 Minuten vermuthlicher Zeitverlust bei Beginnen der Signalistrung, so beträgt die zur Mittheilung der Despesche nötbige Zeit 2 Stunden und beinahe 23 Minuten.

Die zur Mittheilung einer Depesche, gleichviel von welcher Lange, auf die eben angenommene Entfernung von 3 Meilen mittels Ordonnanzkurse nothige Zeit wurde aber bereits auf 1½ Stunde berechnet; woraus deut lich ersichtlich ist, daß die Korrespondenz im Felde mittels Ordonnanzkurse, — falls Wege vorhanden wären, — bei der gemachten Annahme in kurzerer Zeit als mittels Telegraphen geschehen könnte, und nebstbei den Vortheil hat, von meteorologischen Verhältnissen, und von allen Schwierigkeiten und hindernissen entledigt zu serbunden sinde mit einer telegraphischen Korrespondenz verbunden sind.

Bei einer lange bes Korrespondeng = Rayons von 5 Meilen wurde, nach den gemachten Unnahmen, die zur Korrespondenz nöthige Beit mit den beiden hier vers glichenen Arten beinahe gleich ausfallen. Ift aber die Entfernung größer als 5 Meilen, dann machst der Borsteil der telegraphischen Korrespondenz im Vergleiche mit jener der Ordonnanzkurse im geraden Verhältnisse der Zunahme der Entfernungen, und zwar so, daß bei einem 10 Meilen langen Korrespondenz Rayon für die

telegraphische Korrespondenz nur 2 Stunden und 561/2 Minuten, mabrend mit einem Ordonnanzfurse, falls Bege in gleicher Richtung vorhanden maren, beinabe 5 Stunden erforderlich senn murden.

Ein bis jest noch unberührter Umstand, beffen Einstreten die Mittheilung einer Depesche mittels Telegraphen bedeutend verspaten kann, ist der, wenn die Gignalistrung gleichzeitig aus den beiden Endpunkten einer Linie Statt findet; wodurch die Kreuzung zweier Despeschen entsteht. In diesem Falle wird man genöthiget, die Gignalistrung der einen Depesche so lange zu verschieben, bis man mit der Signalistrung der andern Despesche zu Stande gekommen ist. Die Beseitigung dieses Ausenthaltes könnte jedoch durch die Anlegung einer doppelten telegraphischen Linie erzweckt werden.

Bei der erlangten Überzeugung, daß die Errichtung einer telegraphischen Korrespondenz nicht allgemein anwendhar sen, und nur unter gewissen Umständen Bortheile gewährt, durfte die Mitsührung von Telegraphen im Felde, wie es manchmal vorgeschlagen wurde, nicht jene Bortheile gewähren, die man sich allgemein zu versprechen scheint.

Sollten aber bei Kantonnirungen und in bergleiden Lagen Umftande eintreten, welche die Etablirung einer telegraphischen Korrespondenz vortheilhaft machen wurden, so durfte es viel zweckmäßiger senn, die Telegraphen an Ort und Stelle zu konstruiren. Wenn man die wenigen zu einem Feld-Telegraphen nöthigen Eisenund sonstigen Bestandtheile, die nicht gleich erzeugt werden können, mitführt, welches keine große Last bilben wurde, so unterliegt es keinem Zweisel, daß bie Telegraphen viel fruber erzeugt fenn werben, als bie Standpunkte berfelben aufgefunden find.

Die große Ubhängigkeit ber telegraphischen Rorresspondenz von dem atmosphärischen Bustande bleibt jedoch immer noch ein wesentlicher, nicht zu verbessernder Fehrler dieser Methode, welcher auch die Hauptursache seyn burfte, daß die bis jest gemachten Versuche, selbe zur Feldforrespondenz zu benüten, auch in dem für sie gunestigen Falle nicht der Erwartung entsprachen.

Aus den bisher angestellten Untersuchungen der zwei in Rede stehenden Korrespondenze Methoden ergibt fich als naturliche Kolgerung, bag

- a) bie Felbkorrespondeng burch berittene Individuen
- 1. auf bem Schlachtfelbe, mit Ausnahme eines ftark gebirgigen Terrans und anderer besonderen Falle, im Allgemeinen anwendbar und genugend, -
- 2. für eine in Kolonnen opetirende Urmee oft unausführbar und zu langfam fep,
- 3. bei großen Operazionsfronten niemals genügenb fenn tonne.
  - b) Daß die feldtelegraphische Korrespondenz
- 1. weber für eine im Schlachtfelbe, noch für eine in Rolonnen manövrirende Urmee genügend, und felbft nicht schneller ift, als mit Orbonnangkurfen;
- 2. daß diefelbe bei großen Operazionen wohl beinabe stets mit viel Zeitverlust wegen der Ausmittlung
  ber Linie, doch immer ausführbar und bedeutend
  schneller als jene mittels Ordonnanzkurse, allein
  immer von meteorologischen Umständen so abhängig sep,
  baß sie keine hinlängliche Verläßlichkeit gewährt. —

Diese gedrängte Übersicht ber Leiftungsfähigkeit beis ber Korrespondenz-Methoden zeigt hinlänglich, daß keine von beiden allgemein anwendbar und genügend ift, und bag baber eine beträchtliche Lude in diesem Zweige der Militar: Technit Statt finde.

Das Erkennen eines Mangels ift ber erfte Schritt zu feiner Beseitigung. — Ibeen, oft nur in unbestimms ten Umriffen hingeworfen, haben auf die erste Spur zu wichtigen Entdeckungen gebracht. Folgender Bedanke, welcher im ersten Augenblicke etwas erzentrisch erscheinen burfte, konnte vielleicht Jenen angehören.

Die große Volltommenheit, ju welcher das Wersfen ber Racketen, auch auf febr bedeutende Entfernungen, bereits gebracht worden ift, und zwar in dem Grade, daß nach Bersicherungen eines in diesem Fache klassischen Mannes die Burfe, selbst auf die beträchtliche Entfernung von 2000 Klaftern, einen Kreis von 80 Klaftern im Durchmesser mit voller Wahrscheinlichkeit treffen können, gab die Beranlassung zu der Idee, Racketen zur Beförderung von Depeschen zu verwenden, und damit eine Urt Feldpost zu etabliren.

Die Möglichfeit ber Ausführung einer bem ausgesprochenen Zwede entsprechenden Racete, bei welcher
bas Projektil zur Aufnahme der Depeschen und zugleich
fo eingerichtet fenn mußte, bag es sich leicht von einer
Racetenhülse abnehmen und an eine andere befestigen
ließe, kann um so weniger einem Zweifel unterliegen,
als diese Berrichtung beinahe keine Anderung der gegenwartigen Form gewöhnlicher Raceten erfordert.

Die Bestimmung ber Standpunkte auf bem Rorrespondeng = Rapon, wo die Racketenposten'einzutheilen maren, fann ebenfalls feiner großen Schwierigfeit uns terliegen, weil bei biefem Befchafte blod zwei Bebingungen zu erfullen find: namlich erftens bie Beobachtung ber beiläufigen Entfernung von 2000 Klaftern von einem Standpunkte jum andern, und zweitens, daß die Stelle bes Standpunktes, - gleichviel ob fie eben ober uneben ift, - einen im Umtreife von 40 Rlaftern gieme lich freien Plat jum leichten Auffuchen ber geworfenen Buchfe barbiete. Es ift übrigens gang gleichgiltig, ob von einer Stagion jur andern eine freie Musficht vorbanden fen oder nicht, - ob die verschiedenen Stands puntte eine gerade oder gebrochene Linie bilben, - ob endlich gebahnte Wege binführen ober feine; ba bie gange Borrichtung nothigenfalls von ben gu bem Poften geborenben leuten auf Drt und Stelle getragen merben fann.

Der ersten Bedingung, in Bezug auf die beiläufige Entfernung von 2000 Klaftern, kann mit hilfe einer Karte im hauptquartiere, ohne felbst auf das Terran zu geben, mit hinlänglicher Genauigkeit entsprochen werden. Ist keine Karte vorhanden, — welche Unnahme in der jehigen Beit, wo beinahe von allen europäisschen Ländern gute Spezialkarten vorhanden sind, sehr unwahrscheinlich seyn dürfte, — so sind einem jeden Gemeinen des Feuerwerkskorps leichte praktische Berschren bekannt, um in kurzer Zeit, und ohne Instrumente Entsernungen zu bestimmen; welche übrigens auch ohne weitere Borbereitung blos nach dem Augenmaße abgeschätzt, und diese alsdann mit einigen Probewürfen, wie solches später näher auseinandergesetzt werden wird, berichtiget werden könnten. Weil es nicht nöthig ist,

baß bie Standpunkte einer mit Raceten unterhaltenen Rorrespondenzlinie auf einer und berselben Geraden sich befinden, so wird es auch keinem Anstande unterliegen, die schon vorgeschriebenen, für die Standpunkte nöthigen freien Plage aussindig zu machen. Gelbst bas Daseyn von wenigen Baumen auf solchen ist kein storender Umstand.

Das Aussteden biefer Linie konnte von jenen Bemeinen des Feuerwerkskorps bewerkftelliget werden, wels de zu beren Besehung bestimmt find; wozu brei Mann für eine Stazion, nämlich zwei Racketirer und ein Handlanger, hinlanglich seyn burften.

Damit nun aus jedem Standpunkte ber Linie bie Richtung bes nachsten Postens, nach welchem zu werfen ift, bezeichnet werden konne, lagt jede Stazion subzeffive ein Paar Racketen vertikal aufsteigen.

Um enblich die aus der nur beiläufig angegebenen Entfernung ausgemittelte Elevazion zu berichtigen, werben, wie fcon berührt wurde, aus jeder Stazion einige Probewürfe gemacht, deren Erfolg, namlich: zu weit, zu turz, gut, — mittels verabredeten Racetenzeichen zu fignalifiren ware.

Sind einmal biefe, wenig Zeitaufmand erforderns ben Borbereitungen (ba folde gleichzeitig geschehen konnen) getroffen, so kann die Korrespondenz, trot aller Elementarereignisse, als Inondazionen, Zerstörung von Kommunikazionen, gänzliche Unwegsamkeit des Bosbens, welche für Ordonnanzkurse unüberwindliche hindernisse sind unter sehr ungunstigen, die telegraphische Korrespondenz hemmenden, meteorologischen Umständen, — ununterbrochen unterhalten wer-

ben; um fo mehr, wenn man jur Nachtzeit ober bei febr ftartem Nebel Racteten verwenbet, welche mit einem leuchtenben Branbfas verfeben finb.

Die gleichzeitige Genbung ber Devefchen in entgegengefetter Richtung verurfacht bei biefer Methobe einleuchtender Beife feinen Aufenthalt, und bie lange ber Depefchen felbst ift, wie bei einem Ordonnangturfe, gar nicht beschränkt. Man tann auch Plane beilegen, welche oft jur Berftanblichkeit von Kriegebievofizionen bedeutend beitragen. Ift eine folde binter ber Operazionefront zweier ober noch mehrerer Urmeeforps, nach Umftanden mehr ober weniger, jurudgezogene Korrespondenglinie in ber Front einmal etablirt, fo mirb es nicht nothig fenn, bei jeder por- ober rudwartigen Bewegung die Bafis ber Korrespondenglinie, welche bie eigentliche Berbindung ber Operazionelinien ber manovrirenden Urmeetorpe bilbet, vor= ober gurudejuruden. Sondern es wird binlanglich fenn, die von biefer Grundlinie gegen bie Operagionsfront fich abaftenben Zweige mittels ber Bugabe ober Ubnahme von einigen Poften ju verlangern ober ju verfurgen, und fich mittlerweile mit Bequemlichfeit eine neue Bafis rudwarts ober vormarts, je nach ben eintretenben Umftanben zu verschaffen ; woburch man auch ben fonellften Bewegungen einer Urmee ju folgen im Stande fenn mirb.

Die Borguge biefer Korrespondenzmethobe für Kriegsoperazionen binfictlich ibrer allgemeinen Unwendsbarkeit, sowohl bei jedem Terran, als unter allen atmosphärischen Berhältniffen, sind durch die große Schnelligkeit, welche sie auch auf kleinen Rayons geswährt, bedeutend erbobt.

Die mittlere Geschwindigkeit einer Radete fann auf 150 Rlafter in einer Gefunde angenommen merben. Diefem ju Folge binterlegt die Depefche in 14 Gefunden eine 2000 Klafter lange Strede. Rechnet man bierzu die Erganzung zu 2 Minuten, = 1 Die nute, 46 Gefunden, als ben fur bas Abholen ber Buchfe und bas Unbringen berfelben an ber fcon in Bereitschaft ftebenben Radete nothigen Beitraum, fo find zwei Minuten erforderlich, um die Depefche von einer Stagion gur andern gu beforbern, und baber 4 Minuten auf 2 Stagionen ober für eine beutsche Meile. Es wird bemnach beilaufig 1/2 ber mit einem berittenen Individuum erforderlichen Beit nothig fenn, um eine Depefche bei unferer in Ochlachtordnung ent= wickelten Armee an Ort und Stelle zu bringen. In 20 Minuten konnte mittels Racketen eine 5 Meilen lange Korrespondenglinie binterlegt werden, mabrend 21/2 Stunden mit dem Ordonnangturfe, fo wie mittels Telegraphen, ju bemfelben 3mede erforderlich fenn mürben.

Die in 5 Stunden nach dem Ordonnangkurse, und in 2 Stunden, 56 1/2 Minuten mit Telegraphen zu sendende Depesche, bei einem 12 Meilen langen Korrespondeng : Rayon einer großen Operagionsfronte von 12 bis 22 Meilen, wurde also mittels der Rascheten-Korrespondeng in 48 Minuten befordert werden.

Mus den hier angestellten Untersuchungen und Bers gleichen ergeben fich folgende Resultate:

1. Das vorgeschlagene Korrespondenzmittel ber Raceten gestattet eine größere Unwendbarkeit als janes mittels der Ordonnanzkurse, oder mittels Telegraphen; ba das zweite (Ordonnanzkurse) von dem' Dafenn der

Wege und beren Buftand, und bas britte (Telegras phen) von ber Fahrbarkeit bes Terrans, vorzüglich aber von meteorologischen Berhaltniffen abhängt; mabrend bie vorgeschlagene Methode (mit Racketen) von benfelsben ganz unabhängig ift.

e 2. Die Geschwindigkeit der Korrespondenz mittels Radeten übertrifft, bei jeder Gestaltung ber Kriegs- operazionen, jene der zwei früher erwähnten Methoden um Bieles.

#### II.

# Der Feldzug 1809 in Italien.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Bon Joh. Bapt. Och eld, E. E. Dberfilieutenant.

3weiter Abschnitt.

Die öftreichische Armee nahm am 17. April 1809 bas lager bei Gacile, mo fic bas Sauptquartier befand, - die Avantgarbe unter General Frimont jenfeits ber Livenza bei Fratta. Der Erzbergog 30bann wollte am 18. ben-Reind weiter gegen Coneglia. no verfolgen. Da begannen Regenguffe, welche biefen Sag und die folgende Macht, bann auch am 19. bis Nachmittags fortwährten. Der Torrente Mefchio und bie übrigen die Strafe burchichneibenden Bemaffer ichwollen fo an, daß fie nicht mehr ohne Bruden paffirt werben tonnten, und überschwemmten bas gange benachbarte Land mit allen feinen Wegen, RDE. Frimont fab fich burch biefe Gemaffer nicht nur vorne vom Reinde, fonbern auch im Ruden von ber eigenen Urmee abgefchnitten. Die Truppen bei Gacile konnten fich nicht mehr in ihrem lager erhalten. Gie mußten Rantonnirungen in der Stadt und beren Umgegend am linten Ufer per Livenza bezieben.

1

Die Ravallerie sollte am 19. es versuchen, auf ber Straße gegen Conegliano vorzuruden. Mehrere Generalftabsoffiziere bemühten sich, bieselbe vormarts zu bringen, und rekognoszirten die wasserbedeckte Straße. Sie wurden aber durch die von den Bergen herabstürzenden Gewässer sammt ihren Pferden umgeworfen, und konnten nur mit Mühe gerettet werden. Diese fürmissche Bitterung deckte den Rückmarsch der Franzosen über Conegliano und die Piave gegen die Berfolgung der Kaiserlichen. Erst gegen Ubend des 19. sielen die Gewässer. Dann rückte FMC. Frimont vor, besetze Conegliano, und stellte Posten an die Piave.

Pring Eugen batte am 17. Upril bie verfchies benen Rorps feiner Urmee binter ber Piave geordnet. Er wollte in Diefer Stellung die noch im Ungug begriffenen Berftartungen erwarten, - bis babin ben Blug vertheidigen, - fobald er feine gange Dacht vereinigt haben murde, die Offensive wieder ergreifen. Da erhielt ber Pring vom General Baraguan b'Billieres bie Melbung: "baf er in Trient 3 frangofifche Bataillons "gefunden habe, und daß die italienische Division Fon-"tanelli (11 Bataillons, 2 Estadrons) ju ibm geftoffen nfep. Aber bie allgemeine Infurretzion Tirole, und ber "Unmarich bes &MEts. Marquis Chafteller mit fur be-"beutend gehaltenen Truppen, nothigten ibn, fich nach "Berona ju wenden." - Muf diefe Nachricht befchloß ber Bigetonig, die Piave ju verlaffen, und fich in die Stellung von Caldiero guruckzugieben. Um 18. Upril fendete er die Divifion Barbou (11 Bataillons, 1 Es-Eabron) nach Benedig ab, wo diefelbe am 19. eintraf. Die Division Geveroli murbe ber Division bes Benerals Gerras einverleibt, und Diefer Lettere ftellte

fich noch am 18. vor Treviso auf. General Pully bewachte mit seiner Kavallerie Division die Übergangspunkte der Piave. Die Hauptposten waren bei Oprefiano und Lovadina.

2m 19. ftellte fic Brouffier in Dabua auf. Die anderen Divisionen blieben noch in ihren Postzionen. Aber am 20. begann ber allgemeine Rudgug gegen bie Etich in zwei Rolonnen: die linke über Meftre und Padua, die rechte über Bicenga. Die Armee brachte bie Racht auf folgenden Punkten ju: Bon ber linken Ro. lonne: bas Sauptquartier bes Bigetonigs in De ftre. Die Divifion Gerras (mit Ginichluß ber Divifion Geveroli) zwifden Deftre und Dabua, Lamarque in Padua, Brouffier ju Efte. Pully verbrannte die Brucke von Lovadina, verließ bann bie Piave, und fließ ju Gerras. - Bon ber rechten Ros lonne famen Sabuc in Caftelfranco, Grenier in Baffano an. - In ben folgenden Tagen fette biefe Urmee ibre Bewegungen an die Etich fort. Das Bauptquartier bes Pringen fam am 21. Upril nach Bicenga, mo auch die Grenadiere und Ehrenhatben ber italienischen Garbe eintrafen. Gabuc unb Grenier ftellten fich in und um Bicenga, Camarque bei Montebello; wo fie bis jum 25. Upril blieben. Gerras und Pully famen am 21. nach Dabua; Gerras am 22. nach Cavernelle. Dully verließ Dadug am 23., und zwei feiner Regie menter gingen nach Montagnana, eines nach Efte. Brouffier marfdirte nach Legnago, wo er am 24. eintraf. Der Saupttheil ber it alienischen Barbe, aus Mailand fommend, mar am 23. ju Berong pereint. -

Im 20. hatten fic bie ausgetretenen Gemaffer boch fon jum Theile verlaufen. Aber bie Bege maren burchaus verberbt und an vielen Stellen gerriffen. Die bift. reichifde Urmee brach nun bennoch von Sacile auf, und bas IX. Armeeforps rudte auf Conegliamo vor, mabrend bas VIII. ju Gobega blieb. Da ber Feind theils gleich nach feinem Ubergange, theils bei bem am 20. begonnenen Rudmarich, alle Bruden ber Diave terftort batte, fo wurde mit großer Thatigfeit an ber Berftellung berfelben gearbeitet. Die Truppen bezogen indeß Rantonnirungen. - 2m 21. mar bie Pfahlbrucke bei Driula bergestellt. Die Avantgarde ruckte über ben Rlug nach Opresiano, auf der Strafe gegen Eres pifo. Bei Marvefe murbe eine Pontonsbrucke am Morgen bes 22. vollenbet. Dann jog bie Urmee an biefen beiben Dunkten über bie Diave: ber Ergbergog mit bem IX. Urmeefores bei Ponte bella Priula, bas VIIL Rorps bei Marvefe.

Die nächsten Truppen ber frang bischen Ursmee standen an diesem Tage (22.) bei Padua, Tasvernelle, Montebello und Vicenza, und kamen mit der östreichischen Vorhut noch in keine Bestührung. — Der Erzherzog Johann rückte in Treviso ein, und stellte vor dieser Stadt das IX. Korps, das VIII. rückwärts bei Villorba auf. FMC. Frismont besetze mit der Vorhut rechts Castelfranco, links Campo Sampiero, und in der Mitte. Campo San Martino an der Brenta. Gen. Spleny wurde mit 2 Eskadrons Erzherzog Joseph Husaren nach Posve gliano, zur Deckung der rechten Flanke, entsens det. — Hauptmann Zuccari mit seinem Detaschement von 2 Kompagnien Grenzer stand in Feltre, Major

Graf Thurn mit einem Bataillon Landwehr zu Pris molano, im Bal fugana.

Der Oberft Gnur fovice batte fein Detafdement, von 2 Bataillons, 2 Eskadrons, am 17. April von la Motta, über Foffalta, nach Ponte bi Diave geführt. Die Überschwemmung mar bort fo ausgebebnt, baß ber Oberft einen andern Dunkt jum übergang auffuchen mußte. Er ging in ben nachften Sagen langs bem Fluffe binab, über Galgaredo und Romangiol, auf Moventa bi Diave, wo er Schiffe fand, auf benfelben über ben Blug feste, und icon am 21., folglich fruber als die Avantgarde der Armee, Ereviso erreichte. Bur Dedung ber linken Flante, und jur Beobachtung Benedigs, marschirte ber Oberft noch am 22, über Dogliano, und am 23. nach Meftre an bie Lagunen. Diefen Ort verließ bie frangofifche Befatung, und ftellte fich in ben die Stadt Benedig ichugenden Brudentopf von Malgbera. General Barbou hatte, feit feis nem am 19. Upril erfolgten Eintreffen, thatigft an ber Wehrhaftmachung diefes Forts arbeiten laffen. Oberft Bourtovics ließ baffelbe auffordern, und erhielt eine abichlagige Untwort. Barbou befahl, um die noch unvollendeten Berte gegen einen Sturm ju icuten, alle Bugange mit Ochleppverbauen ju fperren. - Um 24. Upril murbe Oberft Gnurkovics mit 1 Bataillon Frang. Rarl und 3 Rompagnien Ottochaner Grengern verftartt. Er ließ nun um brei Uhr Nachmittage burch 2 Bataillons einen Ungriff auf Malghera ausführen, welcher jeboch, mit bedeutendem Berluft der tapferen Sturmer, mißgludte. Dann befdrantte fich ber Oberft, diefen Brudentopf ju umichließen, und ben Uferrand ber Lagus, nen, von Porto di Cortellazzo links, bis Fufina rechts,

١

ju bewachen. Die vor Malghera aufgestellten Ottochaner wurden gleich barauf von 4 Bataillons fteierischer Landwehre abgelöst. Oberst Gpurtovics sendete sodann 1 Bataillon Ottochaner und 1 Bug husaren nach Padua. —

Die Festung Palmanova war vom Feinde mit
3300 Mann besett. Unter dem Oberbesehl des FMEts.
Baron Zach, Militär - Kommandanten von Triest,
führte Gen. Tomassich die Blockade derselben mit 4 Bastaillons, größtentheils Landwehre, und 2 Eskadrons
fort. General Luz blockirte mit einem Bataillon Landwehr das von 500 Mann vertheidigte Osoppo am
Tagliamento. — Istrien war bis zu Ende des Monats durch ein Korps von 5 Bataillons und eine östreichische Flottille gänzlich erobert. — In Dalmazien
hatten die Feindseligkeiten noch nicht begonnen. —

Die östreichische Armee marschirte am 23. nach Castelfranco, die Avantgarde nach Cittabella. Die Borposten stellten sich längs der Brenta. — Oberstlieutenant Bolkmann wurde mit I Bataillon seines eigenen Regimentes (Johann Jellachich), I Bastaillon des zweiten Banal-Regiments, 4 Eskadrons Hohenzollern Chevaulegers und 2 Batterien nach Bassan entsender. Er sollte die rechte Flanke der Armee decken, und längs der Brenta hinauf durch das Balsugana, die Berbindung mit den in Tirol operirenden Truppen unterhalten. Der Oberstlieutenant gelangte an diesem Tage die Assan diesem Tage bis Usola. — Hauptmann Buccari zog in die Sette comuni, und hielt am 24. Assago und Caltran mit Abtheilungen besettt. —

Um 24. Upril überschritt die öftreichische Avante garde die Brenta bei Fontaniva. Das VIII. Armeetorps marschirte auf Bassano, das IX. nach

Eittabella. Oberftliedtenant Bolkmann rudte nach Maroftica vor. — Die frangofische Armee ftand an diesem Lage in Montagnana, Efte, Lavernelle, Legnago, Montebello, Bicenga. Der Erzherzog erwartete, baf sie sich am Bacchiglione aufkellen, und bort eine Schlacht annehmen werde. Seine Disposizionen bestimmten daber die Vereinigung der östreichischen Korps vor Vicenza. — Die Franzosen hatten die Brücken der Lesina zerftört. Die steilen Ufer bieses Lorrente bielten die Oftreicher im Übergange auf.

BMC. Frimont konnte erst am Morgen bes 25. Aprils mit der Avantgarde gegen Bicenga vorrücken. Er fand diese Stadt vom Feinde geräumt, stellte sich bei Olmo und Lavernelle, und besetze Montecchio maggiore rechts und Altavilla links der Straße. Die französischen Vorposten standen bei Monte bells. — Bon der östreichischen Armee ging das VIII. Armeekorps bei Bassano, das IX. bei Fontaniva über die Brenta. Das VIII. marschirte über Marostica und Angignano, das IX. auf der geraden Straße über Listera, — beide auf Vicenza. — Oberklieutenant Volkmann ging nach Liene, und ließ Malo besegen.

Als Arrieregarde der Dragoner-Divifion Pully war ein Regiment in Efte aufgestellt. Bon diesem wurden am 24. April 2 Estadrons gegen Padua gefendet, vor welcher Stadt sie sich in der Nacht verbargen, und dieselbe am Morgen des 25. überfielen. Sie nahmen dort mehrere öftreichische Armeebeamte gefangen. — Der Oberstlieutenant hir sich des Generalquartiermeisterstades näherte sich am 25. Nachmittags mit einer öftreichischen Abtheislung, über Bigo d'Argere, dieser Stadt.

Inbeffen batten bie Reindseligkeiten in Dirol begonnen. Der &ME. Marquis Chafteller war mit 9 8d. taillons, 3 Estadrons am 9. Upril, über Ober-Drauburg, im Pufterthale bis Lienz und Ane vorgeruckt. Am 10. erreichte er Gillian, am 12. Brunneten. Die Babl ber in Tirol vertheilten frangofifchen und baierifchen Deup. pen belief fich auf 9000 Mann. Die Bewohner bes Dufterthales und bes Thales ber Gifat batten bie Baffen ergriffen. Abtheilungen frangofifch baierifcher Truppen maren von ben Infurgenten an ber Latritfcher Bruche und bei Sterging gefchlagen und gefangen worben. Die Bevolkerung des gangen Inn-Thales batte fich ebenfalls erhoben, und die Infurrefgion verbreitete fich fcnell über bas gange Land. Um Innebruck tam es ju blutigen Befechten, in Folge beren ber baierifche Beneral Rintel am Morgen bes 13. Uprils mit 3000 Mann tapitulirte. Die Gieger jogen in Innsbruck ein. In biefem Lage wurde auch nachft Innebruck ber frangofifche General Biffon, mit 2 Bataillons, umringt und gefangen. Der Daß Ocharnit murbe befest, ein Streifzug über Mittewald nach Baiern.unternommen, und die Keftung Ruefftein blodirt.

Der französische Divisions: General Baraguap b'Hillieres war am 13. April zu Berona angekommen, und der Bizekönig hatte ihm das Rommando des linken Klügels der Armee von Italien übertragen, welcher nach Tirol einzurücken bestimmt war. Er begab sich nach Trient, und fand dort die französische Brigade Lemoine von 3 Bataillons, 2 Eskadrons! (3300 Mann), welche er einstweilen vor der Stadt ausstellte. In den nächken Tagen kamen dort die italienische Division Fontanelli und ein französisches Infanterie Regiment, — zu Ros

verebo ein Regiment Dragoner an. Das Rorps gablte nun, in ben Divifionen Bial und Kontanelli, 15 Bataillons, 8 Eskabrons ober 11,400 Mann. Nach mebreren nachtheiligen Gefechten mit ben Tirolern, jog fich b' Billieres am 21. in bie Stellung bei Calliano. Der FME. Marquis Chafteller ructe am 20. nach Boten, und am 22. nach Trient vor. Dach bem . Gefechte bei Calliano jog fich b' Sillieres auf Roveredo, - nach jenem bei Bolano über Ala am 27. April bis an bie Chiufa gurud, um fic ber Armee bes Digetonias und ber Stadt Berona ju naben. - Bon biefen rafchen Fortschritten ber öftreichischen Truppen in Dirol erhielt ber Ergbergog am 25. ju Bicenga ben Bericht. Daburd mar bie rechte Rlanfe ber Urmee vollfommen gefichert. Um die Berbindung mit Tirol zu unterhalten, genügte bas Detafchement bes Sauptmanns Buccari, welcher am 25, feine 6 Rompagnien Grenger in Caltran, am Torrente Uftico, vereinigte,

#### Befecht an ber Bua, am 26. Upril.

Mit ber Avantgarbe von 6 Bataillons, 10 Estabrons ructe ber FML. Frimont am 26. April in brei Kolonnen über ben Bachiglione vor: bie erste links gegen Lonigo; bie zweite in ber Mitte auf Meledo, wo sie die Brendola, dann die Gua, ferner bet Misan die Aquetta und auf dem Ponte nuovo den Torrente Chiampo überschweiten, dann hinter Montebello sich ausstellen und der feindlichen Nachhut den Kuckweg abschneiden sollte. — Die britte Kolonne marschirte auf der Straße gegen Montebello, und sollte sich, nach Überschreitung der Gua, rechts auf Zermeghedo wenden. Dieser folgten 2 Bataillons des VIII. Armeetorps zur Unterstützung. — Die britte Kolonne warf bie starken, hinter ber Gua in le Uffi aufgestellten, frangbsischen Posten. General Sahuc verließ die Gua und den Chiampo mit solcher Eile, daß die zweite Kolonne nicht mehr früh genug eintraf, um demselben den Rückzugsweg abzuschneiden. Diese französische Nachbut wich nach Torre di confini, und ein Theil zog sich über den Alpon. Die Division Serras (mit Severosi) stand Abends in Villanova, San Bonifacio und Villabella. — BMC. Frimont besetzte Montebello, dann rechts im Gebirge Agugliana und Selva. — Oberstlieutenant Sirsch verjagte die französischen Reiter aus Padua. —

Das IX. Armeekorps marschirte auf Altavilla, welches links, — bas VIII. auf Montechio mags giore, bas rechts ber Straße liegt. — Oberfilieutenant Bolkmann rückte nach Arzignano vor, und ließ durch eine Abtheilung Monteforte überfallen, welcher Ort jedoch in der Nacht wieder geräumt wurde. Bolkmann war indeß über Monte Orso nach Montes bello marschirt, und wurde nun, für seine Person, zur Avantgarde eingetheilt, um das Rommando der beiden unter berselben stehenden Bataillone seines Regimentes zu übernehmen.

Gefechte am Alpon, am 27. und 28. April.

FMC. Frimont hatte die Beisung erhalten, am 27. April mit der Avantgarde San Bonifacio und Billas nova am Alpon, dann Soave an der Tremegna, einzusnehmen, um der Armee den Beg nach Verona zu öffsnen. Wie schon erwähnt, hielten die Divisionen Serras und Severoli seit vorigem Abend die eben genannten

Orte, so wie auch Monte sorte, besetzt. — Der Erze berzog ließ bas VIII. Armeetores, zur Unterstützung der Avantgarde, nach Montebello, das IX. Korps nach Conigo und Meledo vorrücken.

Das Gefdut ber Avantgarbe trieb bes Reinbes vergefcobene Abtheilungen gurud. Die in ben genannten Sauptpoften aufgestellten Truppen ber Divisionen Gerras und Severoli beantworteten fobann bas Reuer, und zeigten fich zum bartnächigen Biberftande entschloffen. Dennoch murbe bas fart befette Dorf Gan Bonis facio burch ! Bataillon Johann Jeflachich fonell es obert. Aber bie Bertheidiger von Billanopa maren burd ben Terran febr begunftigt, und ichlugen ben Uni griff jurud. Much Monteforte, welches 4 Rompagnien Johann Bellachich erfturmt batten, murbe-von feindlicher Übermacht benfelben wieder entriffen. Dabet waren auch die fpateren Ungriffe auf Billanova ohne Erfolg. Das Gefecht mabrte ben gangen Sag fort. Um Abend ichickte Gerras ben General Bonfanti mit einem italienifden Regimente links, um bas Caftell 3llafi und bie Boben von Colognola ju befegen. Gerras ließ 1 Bataillon in Billanova, und ging fobann mit feinen beiden Divifionen binter ben Ulpon jurud.

Die Bewegungen ber öftreichischen Truppen wurden baburch befonders erschwert, daß die langwierigen Regenguffe der letten Tage alle Graben mit Waffer gefüllt hatten, und daß auf den ganz durchweichten Ackersfeldern nicht fortzukommen war. Die Linie des Alpon blieb also zwar noch in des Feindes Macht. Aber Gen. Spleny besetzte bennoch San Steffano, Arcole und Ponte Berpan. — Mit der Nacht begann ein bestiger Platregen, und machte dem Gesechte ein Ende.

Er hielt mit gleicher Seftigkeit bis jur Mitte bes folgenden Tages an, und verursachte das Austreten aller Gewässer, welche bie tieferen Canbstrecken überschwemmten. — Hauptmann Zuccari zog an diesem Tage von Caltran, über Schio und Naldagno, nach den Böben von Bolca purga. — Oberftlieutenant hirsch ftand in Efte. —

Am 28. April sollte ber Feind aus seiner Stellung bei Villanova vertrieben werben. Aber ber Angriff auf die durch ben Terran sehr starte Fronte hatte zu viele Menschen gekostet. Der Erzberzog beschloß baber, den linken Flügel zu umgehen. Er gab dem Gen. Graf Robloredo Besehl, mit seiner zum VIII. Armeekorps gehörrenden Brigade (3 Bataillons Saint Julien, 3 Straffoldo) den Torrente Chiampo zu überschreiten, und jensseits des Alpon auf Soave zu marschiren.

Alls die Franzosen diese öftreichische Kolonne anruden saben, riefen sie die Vortruppen vom oberen. Alpon aus Monteforte und Villanova ab, die sich näher an die Stellung bei Caldiero zogen, und hinter der Tremegna aufstellten. Die Hauptmacht war in folgender Ordnung gelagert:

Auf bem außersten rechten Flügel bie Die visson Brouffier zwischen Calbiero und Belfior bi Porzile; vor ihrem rechten Flügel General Guerin mit einer Brigade ber Dragoner = Division Grouchy. — Die Division Lamarque auf dem rechten Flügel bei Calbiero. — Gerras mit seiner Division und jener Geverolis in Calbiero. Die Brigade Bonfanti hielt auf dem linken Flügel Castel Ilas, Colognola, Stra und San Martino beseht. — Die zweite Brigade von Grouchy, dann die Divisionen Pully Dragoner,

Sahne leichte Reiter, bie italienifche Garbe, und Durutte mit feiner erft in ber Bilbung begriffenen Infanterie - Divifion ftanden binter Calbiero in Referve.

Doch am namlichen Tage bestimmte ber Bigetonig eine neue Eintheilung und Orbre de Bataille feiner Armee in brei Rorps, wie fie bier folgt:

L Rorps bes rechten Flügels.

| Gen. Machonalb.               |                                 | •              |                                   | Mann            |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Divisionen Bronfier           | Batails<br>lons<br>. 12<br>. 13 | Esfa-<br>brons | Infan-<br>terie<br>6,600<br>7,200 | Raval=<br>lerie | Bu-<br>fammen<br>6,600<br>7,200 |
| H. Rorpe bes Ben<br>trums.    | s                               |                |                                   |                 |                                 |
| Gen. Grenier.                 |                                 |                |                                   |                 |                                 |
| Bacthob                       | . 14                            | -              | 7,700                             |                 | 7,700                           |
| Duruite                       | . 12                            |                | 7,000                             | -               | 7,000                           |
| ML Korps bes lint<br>Flügels. | e n                             |                |                                   |                 |                                 |
| Gen. Baraguan b'h             | il=                             |                |                                   |                 |                                 |
| Fontanelli                    | . 14                            | _              | 8,100                             | -               | 8,100                           |
| Rusca                         | . 9                             | -              | 5,100                             | -               | 5,100                           |
| Referve.                      |                                 |                | •                                 |                 |                                 |
| Serras                        | . 10                            | · —            | 5,700                             | -               | 5 700                           |
| Stallenifche Garbe .          | . 3                             | 3              | 1,800                             | 300             | <b>2</b> ,100                   |
| Reiterei                      |                                 |                |                                   |                 |                                 |
| Sahne leichte Reiter .        | . —                             | 16             |                                   | 1,700           | 1,700                           |
| Grouchy Dragoner .            | . —                             | 12             | -                                 | 1,200           | 1,200                           |
| Bully Dragoner                | . —                             | 12             | _                                 | 1,300           | 1.300                           |
| Summ                          | e . 86                          | 43             | 49,200                            | 4,500           | 53,700                          |

Sen. Kollorebo fand, daß der Kanal Chiampo in der Rabe von Villanova nicht zu passiren war. Auch reichte keine Lausbrücke über denselben. Er mußte also den weiten Umweg gegen Montebello, dann über Ponte nuovo und Sorio nehmen. Daher erreichte er, nach einem dußerst mühlamen Marsche, erst um acht Uhr Abends Soave, welches der Feind ebenfalls geräumt hatte, und stellte, um seine rechte Flanke zu decken, I Bataillon Strassolo in Costegiolo auf. — Der Rest des VIII. Armeekorps (die Brigaden Gajoli und vacant Kulda) stand rechts bei Locara, Lorre di Conssini, u. s. w., — das IX. links hinter San Boenifacio. — Oberstlieutenant Hirsch besetze Managanana. Hauptmann Zuccari war über Erespetten von Bolca purga angekommen.

Ereffen bei Billanova und Soave, am 29. und 30. April.

In der Nacht vom 28. — 29. April entstand bei Colognola, in der linten Flanke der Stellung von Caldiero, durch beiderseitige Patrullen, welche zwischen ben vorgeschobenen Posten auf einander stießen, ein lebs haftes Geplänker. Die das Castell Ilasi, den Stützunkt ihres linken Flügels, besetzt haltenden Italiener machten einen Ausfall. Bu gleicher Stunde griff Gen. Bonfanti das mit 1 Bataillon Strassold besetze Dorf Costegiolo an, und wurde kräftig zurückgeschlagen. — Um die rechte Flanke der Östreicher noch mehr zu becken, wurde 1 Bataillon Banalisten in Cazzan, an der oberen Tremegna, gegenüber von Ilass aufgestellt. Hauptmann Buccari war bisher den Bewegungen der Armee zwissen den Italien von Tirol scheiden Gebirgen gefolgt.

Er fentte fich nunmehr in die Ebene herab, jog fich von Bolca purga gegen ben linken Flügel ber feinblichen Stellung, postirte fich auf dem Monte Curto hinter bem Castell Illasi, und stand also sowohl diesem Fort, als auch der seinblichen Stellung im Rücken. Der hauptteil der östreichischen Armee lagerte vereinigt hinter an Bonifacio und Villanova. Die Avantgarbe hielt den Alpon bei Albaredo, Arcole, San Bonifacio und Billanova, — die Tremegna bei Soave, Costegiolo und Cazzan besetht, und hatte ihre wenige Reiterei vor sich, auf der Ebene gegen Caldiero gestellt.

Segen Morgen bes 29. Aprils bemerkten bie Merichischen Borposten eine allgemeine Bewegung im Mangosischen Lager. Sie erwarteten, daß die Feinde wieder vorrücken wurden, und bereiteten sich, dieselben kräftig zu empfangen. Es ließ sich vermuthen, daß die Franzosen die Hauptkraft gegen Soave, den Stützpunkt bes östreichischen rechten Flügels, richten wurden. Die Fronte der Stellung war dort durch den angeschwollenen Bach Tremegna gut gedeckt. Gen. Graf Kolloredo hatte den Saupttheil seiner Brigade auf die Höhe hinter Soave gestellt, und auch die benachbarten Casinen stark besett.

Der Bizekönig ordnete eine große Refognoszirung ber öftreichischen Stellungen an. Um ein Uhr Rach-mittags rückten die Franzolen in zwei Rolonnen von Caldiero auf der Flace vor: in der Ersten rechts die Infanterie-Divisionen Brouffier und Lamarque, welchen Reiterei und Artillerie folgten, gegen Billanova, zu beiden Seiten der großen Straße; in der zweiten links die Infanterie-Divisionen Pacthod und Gerras, nebst der italienischen Garde, gegen den Racks

Saint Julien und Straffoldo hatten helbenmuthig gekampft, jedoch auch bedeutenden Berlust erlitten. Die
Franzosen zählten aber ebenfalls sehr viele Todte und
Berwundete, und der Bizekönig zog sein Zentrum und
ben rechten Flügel gegen Caldiero zuruck. — Die Öste
reicher stellten nun schleunigst die Brücke bei Billanova
her, und schickten ihre Reiterei über den Alpon, um den
weichenden Feind zu verfolgen. Aber die weit überlegene
feindliche Kavallerie schützte den Rückmarsch ihrer Infanterie gegen jeden Angriff. — Die östreichische Avants
garde besetzte nun die nämliche Linie auf dem rechten
Ufer des Alpon wieder, welche sie vor dem Gesechte
innegehabt hatte. —

Ben. Oplen p bemachte mit bem Regimente Erge bergog Joseph Sufaren und 1 Bataillon Ottochaner die Übergange des Alpon bei Zerpan und Arcole. In ber folgenden Dacht ichidte er bei Albared o, nachft ber Mundung des Alpon, 2 Kompagnien über die Etfd, um die Aufmerkfamkeit ber Frangofen nach bem linken Blugel ber öftreicifchen Stellung ju ziehen. Diefe Eruppe machte am 30. bei Tagesanbruch in Ronco einige Befangene. - Bei Albaredo maren im nachtlichen Duntel, jum Ocheine, larmende Borbereitungen ju einem Bruckenschlage begonnen worden. Aber die Franjofen ließen fich nicht taufden. Gie begnügten fich, biefe Demonstragionen burd Ravallerie - Patrullen beobachten ju laffen. Jene 2 Kompagnien tehrten bann, von ben Rrangofen ungeftort, auf bas linte Ufer ber Etich jurud. - Der Feind hatte in ber Racht feine Bewegungen, um ben rechten Blugel ber Bfreicher ju umgeben, unbeirrt fortgefest.

Dem feit 27, bei ber Chiufa an ter Etich aufge-

ftellten General Baraguan d' Gillieres hatte ber Biges Bonig befohlen, von dem ihm untergeordneten Korps bes linken Flügels nur die Division Rusca bei Dolce stehen zu laffen, damit sie Tirol beobachte. Die Die vision Fontanelli aber wurde zur Armee nach Calbiero berufen, wo dieselbe am 30. April eintraf.

Sehr früh am 30. April melbeten bie östreichischen Borposten: "Eine starke feindliche Kolonne marschire vom Castell Mass gegen den Monte Bastia, wohin sich das aus Cazzan verdrängte Banalisten-Bataillon zurückgezogen hatte." — Eine zweite Melbung erfolgte bald darauf: "daß jene Kolonnen über den Monte Bastia gegen den Monte Ceroni vorrücke." — Diese Roslonne bestand aus den 6 italienischen Bataillons und I französischen Dragoner Regiment, welche von den Generalen Sorbier und Bonfanti kommandirt wurden. Sie umging in diesem Momente bereits die rechte Flanke der Östreicher, und bedrohte ihre rückwärtige Werbindung. Es wurde dringend nöthig, dem Feinde hier durch eigenen Angriff entgegen zu wirken.

Gen. Graf Rolloredo ließ das ihm gur Unterftühung gesendete Regiment Franz Jellachich gegen den Monte Foscarinetto vorruden, wo die feindliche Rolonne so eben Salt machte. Dieses Regiment griff die Italiener in ihrer Stellung an, und wurde zurückgewiesen. Als aber der Oberstlieutenant Bolkmann mit 3 Bataillons Johann Jellachich (von der Brigade Gajoli) ben zweiten Angriff, unterstützte, wurden die Italiener zum Weichen gezwungen, das Castell Cerino und die benachbarten Höhen besetzt.

Der Erzherzog hatte den FME. Graf Albert Gyulai mit den schon angeführten Truppen der Brigade Gajoli Dur. milit. Zeitschr. 1844. II.

bes VIII. Armeetorps nach jener Gegend gefenbet, unb auch vom IX. Urmeeforps bie Regimenter Gimbichen (3 Bataillons von ber Brigade Ralnaffp) und Saluiner Grenger (2 Bataillons von der Brigade Rleinmayer) als Rudbalt nachfolgen laffen. Run murbe bie feinbliche Rolonne vom &ME. Graf Albert Gnulai mit Machbruck angegriffen, und in bas Thal ber Tremegna, bann bis auf ben Monte Baftia, jurudgeworfen. Das Banaliftene Bataillon nahm bas Dorf Caggan wieber. Die Offreicher machten 700 Befangene, worunter ber fcmet vermundete General Gorbier, ber noch am nämlichen Lage farb. Eine Menge von tobten und verwundeten Reinden bedecte ben Boden der Umgegend. Man fchatte beren Babl auf bem gangen Raume, in bem bie Befecte bes 29. und 30. Uprile ftatt gefunden, auf 2000 Mann. - Der Berluft ber Offreicher belief fich auf 1200 Mann, worunter 135 Tobte, 600 Bermunbete, ber Reft Gefangene und Bermifte.

## Beginn bes Rudjugs, am 1. Mai.

Die Runde von den Bortheilen, welche Kaifer Mapoleon in Baiern gegen die östreichische Sauptarmee erkämpst hatte, und von dem dadurch herbeigeführten Rückzug der Letzteren, war dem Bizekonig in der Nacht vom 28. auf den 29. April zugekommen. Er fühlte sich badurch bewogen, die Offensive sogleich wieder zu ergreisen. Die nächste Folge seines Entschlusses war der Angriff des 29. Aprils. Noch am nämlichen Lage, als eben das Gefecht bei Save sich zum Ende neigte, erhielt der Erzherzog Johann einen Kurier, welcher ihm ebenfalls jene Nachrichten von der Donau brachte. Der Erzherzog hielt es nun nicht mehr für angemessen, die

offenstven Bewegungen in Italien fortzuseten. Er entischloß fich zum Rudzug, und begann biefen schon in ber Nacht vom 30. Upril auf den 1. Mai mit Zurudssendung ber entbehrlichen Fuhrwerfe und Geschütze.

Nach Mitternacht bes 1. Mai marschirte bas VIII. Armeekorps vom Monte Bastia, bas IX. von Billanova, beibe nach Monte chio maggiore, ins Lager bei Lavernelle. FME. Frimont blieb am Borsmittage mit bet Nachhut noch am Alpon stehen, und folgte erst um Mittag ber Armee, ohne vom Feinde beunruhigt zu werden. General Spleny, mit seinen 8 Eskadrons, 1 Bataillon, ging von Artole über Lonigo zurück. Die ganze Arrieregarde stellte sich Abends sechs Uhr vor Monte bello. Sie zählte jest 5 Bataillons und 13 Eskadsons. — Oberstlieutenant Hirsch zog seine Posten von der Etsch bei Montagnana auglammen. — Hauptmann Zuccari rückte von dem Monte Eurto bei Ilasi, durch das Gebirge, über Baldagnonach Maso.

Der Bigekönig wurde erst burch ben Abmarsch ber östreichischen Nachbut von dem Ruckzug der Armee unterrichtet. Er konnte daber erst gegen Abend die Disposizion entwerfen, derselben zu folgen. Bor Allem wurden die Brücken über den Alpon hergestellt. Dann ordnete der Prinz an, daß die Division Severoli ihre auf dem linken Flügel vertheilten Bataillone in Bago zusammenziehen solle. Die Division Durutte fand am folgenden Tage zu Legnago die Mehrzahl jener Bataillone, welche für dieselbe bestimmt waren. — Es wurde eine eigene Avantgarde aus 3 Bataillons Boltizgeurs und 1 Eskadron, nebst 2 Kanonen, zusammenzgeset, und das Kommando derselben dem Gen. Debroc

abertragen. — Die Division Rus ca brach von Dolce auf, und follte bie fcmachen öftreichischen Detafchements, welche Balfch-Tirol befet bielten, aus dem Eifch-Thale verbrangen. —

### Gefect bei Olmo, am 2. Mai.

Am 2. Mai ging die öftreichische Armee bei Biscenza über ben Bacchig lione. Bon bier aus zog das IX. Armeetorps rechts auf Fontaniva, und überschritt dort die Brenta; das VIII. Armeetorps ging links auf einer bei Camazola geschlagenen Brücke über ben Fluß. Die Armee bezog das Lager zwischen Fom taniva und der Strada postuma. Schon von Bicenza aus hatte der Erzberzog, zur Deckung seiner rechten Flanke, den General Schmidt mit 5 Bataillons (3 Johann Jellachich und 2 zweites Banal), 4 Eskabrons Hohenzollern Chevaulegers und 8 Geschützen über Sandrigo nach Bassan geschiekt. Er sollte spöter die Bertheibiger von Lirol verstärken.

Ilm vier Uhr Nachmittags erreichte bie frangofische Avantgarbe, welcher 2 Bataillons ber Div vision Brouffier jur Unterftühung folgten, an ber Brücke bes Chiampo vor Montebello bie öftreichische Nachbut. Unter beftigem Kampfe, wobei ber frangosische General Debroc verwundet wurde, marschirte FME. Frimont vom Chiampo und aus Montebello ab. Er stellte sich jedoch bei Montechio maggiore, — bann zum zweiten Male bei Tavernelle wieder auf. Gen. Spleng kam so eben mit dem Regimente Erzherzog Joseph Husaren und 1 Bataillon Ottochaner von Lonigo und Meledo an. Diesen ließ FME. Frimont mit seiner Truppe bei Tavernelle zurück, und setze mit der übrigen

Rachbut ben Marich fort. Splenn murbe balb von bem überlegenen Feinde aus Tavernelle geworfen, - &DR. Frimont batte bei Creaggo und Olma ben Ben. Margiani mit ben Regimentern Ulving und Oguliner Grenzer aufgestellt, um ben Ben. Spleny aufzunehmen. Der Frind griff jene Poften an, und übermaltigte fie nach bartnactigem Widerftanbe. - Die Rachbut voll. endete ibren Marid, burd Bicen go, über ben Baccie glione; worauf fie die Brucke bei Lifier a uber ben Teffina abbrach, und beffen lintes Ufer bofefte. Wene: ral Margiani follte bem General Ochmibt nach Tirol folgen. Er murbe noch am Abend auf Sanbrigo, binter bem Corrente Uflico, gefchickt, aber am folgenden Lage wieder jur Urmee jurudaerufen. - Dberftlieutenant Bir fc jog fich nach Dadua, ging bort über ben Bacci. glione, und ftellte fich bei Ponte bi Brenta auf. -21 Um Abend batte bie frangofifche Armee folgende Puntte erreicht, und brachte Die Nacht in benfelben gu : Die Avantgarbe in Olmo, - bie leichte Reiter: Division Gabuc in Savernelle, - Die Infanteries Divifionen Pattbob in Montechio maggiore und Creazzo, Gerras und Lamarque vor, Fontanelli binter Montebello, - die Dragoner unter Groudy und Dully binter ber Brucke bes Chiampo, - die Infanterie Divifion Brouffier ju Conigo und Meledo, - Sauptquartier und Garbe ju Montebello, - Infanterie Divifion Durutte gu Montagnana und Efte. - Die Divifion Rusca ructe bis über 2la vor. -

Die öftreichische Armee nahm am 3. Mai Das Lager bei Caftel franco, indeg bie Nachhut bas linke Ufer ber Brenta bewachte, und alle Bruden berfelben zerftörte. Die Stützpunkte biefer Stellung war ren rechts Baffano, links Trevifo. — Oberftlieutenant Sirfch ging, nach einem bei Bigo d'Arzere und Ponte bi Brenta mit Duruttes Avantgarde bestanbenen Gefechte, an den Marzenengo auf Noale zuruck. — Hauptmann Zucçari kam im Val suggana zu Primolano an, und besetzte Covolo.

Die frangofifche Urmee lagerte bei San Pietro Engu. Ihre Avantgarbe erreichte bas rechte Ufer ber Brenta, gegenüber von Fontaniva. General Grenier, mit ber Divifion Dactbob, ftellte fich por Liffera auf, an ben rechts nach Caftelfranco, links nach Baffano führenden Strafen. Sinter ibm ftanben Brouf fier und Lamarque in ber Begend von Ofpebalette und Vicenza . -- von ben brei Ravallerie - Divifionen Sabuc vormarts, an ber Brenta bei Camazola, Groudy und Pully ju beiben Geiten und im Rucken bes Beeres in Gan Lagaro, Quinto, Borto, u. f. m., nach bem Terran vertheilt. - Die Divifion Rusca, welche am 3. Roverede, Wolano und Caliano befette, erbiels ben Befehl, burch bas Bal juggana nach Baffano vorzuruden. Um biefelbe ju unterftugen, marfdirte Ben. Gerras mit feiner Divifion und 1 St faren : Regimente bis Gandrigo an bem Teffina. - Dem Beneral Durutte murbe befohlen, nach Deftre ju marfcbiren, Malgbera'zu entfegen, 8 Batgillons ber Barnifon Benedigs an fich ju gieben, und bann Erevifo ju bedroben. Durutte mar am 3, Dai in Pabua eingezogen. -

Um 4. Mai begann ber Feind, die jur Übers schreitung ber Brenta nothigen Vorkehrungen ju treffen. Der Erzherzog beschloß, bem Nigekonig entgegen ju

geben, ibn mabrend bes überganges anzugreifen und ju folagen, - bann aber fic mit ber größeren Galfte ber Urmee rechts nach Sirol ju gieben. Den anberen Theil follte ber &ME. Graf Ignaz Gyulai Ther Bibor binter die Diave fubren, bort einen Brudentopf anlegen, und in diefer Stellung Die Feinde abhalten, bem Erzherzoge auf seinem Marfche nach Sirol mit ihrer gangen Dacht zu folgen. Erft wenn biefer 3med volltommen erreicht worden mare, follte Graf Gyulai ben Rudjug über ben Tagliamento an bie Grenze von Inner-Oftreich fortfegen, bort die Candwebren von Rarnten, Steiermart und Rrain, fo wie bie Froatifche Infurretzion, an fich zieben, und somit eine gur Dedung jener Provingen binreichende Streitfraft versammeln. - 3m Sauptquartier Caftelfranco wurden Bormittags für diefe Bewegungen die Disposizion entworfen und die Marichbefehle erlaffen. Nachmittags um brei Ubr rudten bas IX. Armeeforps nach Roffano, bas VIII. nach Galliera vor. Der Feind beschäftigte an Diefem Lage die Fronte der öftreichifden Stellung nur mit unbedeutenden Demonstragionen, mabrend welchen er die Bruden ber Brentti berftellte. - Der in Baffano aufgestellte General Ochmibt murbe um eilf Uhr Mormittage von ber bem rechten Ufer ber Brenta nabenden Divifion Gerras angegriffen. Die Rrangofen umringten im Bormarfc ben mit 2 Rompagnien besetten Ort Maroftica, und zwangen diefelben jur Ergebung. Ochmidt vertheidigte bie Brude, welche mit fandgefüllten Saffern verrammelt worben war, mit Entschloffenbeit, und erhielt fich in feinem Poften. Gerras ließ Baffano mit Granaten befchießen. Die Kanonabe bauerte bis vier Uhr Nachmittags, er1

foutterte jedoch die Bertheidiger nicht. Daber gab Gerras gegen fünf Uhr ben Ungriff auf. -

Spat Abends empfing ber Ergbergog von Trient bie Melbung: "bag General Baraguan b'Billieres mit 6000 Mann bas nur von bem 800 Mann ftarten Des taschement bes Dberftlieutenants Graf Leiningen bewachte Gud . Tirol bedrobe;" - bann "bag am namlichen Tage (ben 4. Mai) bie Division Rusca nach Trient vorgeruckt fen, und nun burch bas Dal fuggana gegen Baffano marfdiren werbe." - Der Ergbergog anderte nun feinen Plan, gab ben Marfc nach Tirol auf, und ordnete ben allgemeinen Ruckjug binter bie Diave an. Dem Oberft Gnurfovice ertheilte er ben Befehl, "bie Blockabe von Malghera aufzuheben, und fich, ebenfo wie Oberftlieutenant Birfc von Moale, nach Trevifo ju wenden:" - Ben, Ochmidt hatte fich burch bas Bal fuggana in bas innere Tirol ziehen follen, Aber bie oben angeführte Nachricht von bem bevorftebenden Mariche ber Divifion Rusca in diefem Thale veranlagte ben Ergbergog, bem Beneral aufzutragen, "baß et burch bas Diave = That nach Tirol marfcbire." -

Der so eben jum General vorgeructe Oberst Gpurs tovics hatte bereits Kunde von dem Marsche einer starten frangofischen Rolonne (Durutte) über Padua und Ponte di Brenta gegen Mestre erhalten. Da er den so weit überlegenen Streitkusten, mit welchen ihn jene Rolonne von der einen, die Besatung Venedigs von der anderen Seite angreisen konnten, sich keineswegs entgegen zu stellen vermochte, bob er die Blockade von Malghera auf. Die Division Durutte nahte gegen Ubend den Lagunen. Die eine Brigade besetzte in der Nacht Mestre; bie zweite Mira und Mirang. Bei Einbruch der

Macht waren 8 Bataillons ber Befagung Benedigs aus Malghera vorgebrochen, hatten ben gegen Treviso marschirenden General Gyurkovics bis über Mestre vers folgt, und bessen Nachtrab einige Gefangene abgenoms men. General Gyurkovics stellte sich bei Mogliano, und hatte sich mit dem noch bei Noale stehenden Oberstelieutenant hirsch in Berbindung gesett. —

Dring Eugen batte barauf gerechnet, bag noch an biefem Tage feine beiben, auf ben flugeln entfendes ten Divisionen, rechts Durutte in Meftre, links Rusca ju Trient, am Gingang bes Bal juggana eintreffen murben. In Diefer, burch ben Erfolg gerechtfertigten, Borausfegung batte er fur ben nachften Morgen ben Ubergang ber Brenta auszuführen beschloffen, und fein Sauptquartier an das rechte Ufer nach la Friola verlegt, auch Die Avantgarbe babin gezogen. Die Armee vereinigte fic bis jum Abend in folgender Aufstellung : Sabuc blieb in Camagola feben; die Dragoner Divifion Pully tam, binter ibm, nach Poggo. Grenier blieb mit ber Divifion Pacthod bei Bifiera rechts. Macdonald, mit ben Divifionen Brouffier, Lamarque und Grouchy, ftellte fich links neben Gan Dietro Engu, - Baraguay b' Billieres, mit der Division Fontanelli, gwischen Beiben in der Mitte, rechts neben Gan Dietro Engu. -Begen Abend überschritt die frangofifche Avantgarde ben rechten Urm ber Brenta, befeste eine Infel, und begann ein Beplanter mit ben, jenfeits bes zweiten Urmes, am linten Ufer aufgestellten öftreichischen Borpoften, welches bis zum Ginbruch ber Macht fortwährte. -

(Die Fortfegung folgt.)

#### Ш.

## Der Feldzug 1809 in Polen.

Nach öftreichischen Originalquellen.

Bon Joh. Bapt. Och e'ls, t. t. Oberftlieutenant. (Fortfegung.)

Einnahme von Barfcau, am 23. April.

Um Morgen bes 20. Aprils brach bas VII. Armee torps nach Barichau auf. Die feindliche Nachhut wurde aus Rakowiec und Szczenslewice vertrieben. Das Korps stellte sich zwischen Rakow, wo der Erzberzog Ferdinand sein Hauptquartier nahm, und Bbarz auf. Die Avantgarbe besetzte Bola, Rakowiec und Krolikarnia.

Die polnischen Truppen hatten sich jum Theil vor Barfchau aufgestellt. Ein Theil aber besetzte die 1794 aufgeworfenen, noch unvollendeten Linien, welche mit fünfundvierzig Geschühen, worunter viele Vierundzwanzigpfünder, besetzt waren. Poniatowski schien entscholossen, noch ein Treffen vor der Stadt zu liefern, und wenn dieses verloren ging, erst noch Barschau selbst zu vertheidigen. Er wurde im Laufe des Tages durch einige von Thorn und Kalisch eingetroffene Truppen verstärkt. In der Stadt Warschau hatten sich die Nazionalgarden bewassnet, und viele Freiwillige derselben angeschlossen.

Daburch mar bie verfügbare Macht bes Fürsten Poniatowsti zwar bedeutend vermehrt worden. Doch reichte
bieselbe nicht bin, die fünfzehntausend Schritte langen
Linien zu vertheidigen, welche überdies so verfallen maren, daß sie an vielen Stellen sogar von Reiterei ohne
Mübe überschritten werden konnten. Als sich um Mittag
östreichische Reiter diesen Erdwällen nahten, wurden sie
mit Kanonenschüffen zurückgewiesen.

Fürst Poniatowski ließ ben Ergbergog am Rache mittage bes 20. Aprile ju einer Unterrebung vor bie Barriere von Jerufalem einlaben. Bei diefer außerte ber Furft: "Die gange Bevolkerung ber Stadt habe die "Waffen ergriffen. Er muffe por einem fturmenben Un-"griff marnen, um ein großes Blutbad ju vermeiben." - Der Ergbergog ermieberte: "Er babe bestimmten "Befehl, Barfdau ju nehmen, und babe bereits biergu "bie Unftalten getroffen. Doch muniche er feloft nichts "febnlicher, als ein Blutbad ju erfparen, und mare "baber jur Unterhandlung über die Raumung ber Stadt "bereit." - Poniatowski verficherte bierauf: "bag et namar ju folder Unterhandlung von feiner Regierung "nicht bevollmächtigt fen. Er wolle berfelben jedoch bie "Außerung des Ergbergogs jur Kenntniß bringen." Der Fürft erbat fich zugleich eine zweite Bufammenkunft auf ben tommenben Morgen. Der Ergbergog genehmigte Diefe, erklarte jedoch: "bag feine Rolonnen am nachften Sage jum Ungriff bereit fteben murben." Sierzu murbe auch fogleich die Disposizion erlaffen,

Bei ber am 21. April ftotthabenden Unterredung willigte ber Gurft ein, um die polnische Sauptstadt vor ber bei einem fturmenden Angriff, oder bei der Beschiesgung, brobenden Berftorung ju retten, dieselbe mit

١

Bertrag ju übergeben. Um fünf Uhr Abende murbe ein Baffenstillfand auf achtundvierzig Stunden geschloffen, der also bis fünf Uhr Abende des 23. Aprils zu dauern hatte. Bis dahin mußte Warschau geräumt werden. Die polnische Armee nahm ihr in der Stadt vorhandenes Kriegsgerathe mit sich. Sie benühte zu deffen Überführung nach Modlin die Glieder der bisher zwischen der Stadt und der am rechten Ufer der Weichsel liegenden Borstadt Praga gestandenen Schiffbrucke.

Am 23. um zwei Uhr Rachmittags ließ ber Fürst auch bie Übergabe bes Brückentopfes von Prasga, jedoch ohne Beibelaffung ber, wie schon erwähnt, bereits nach Moblin abgeführten Schiffbrücke, antragen; wofür er eine Berlangerung bes Waffenstillstandes um sechsundbreißig Stunden forberte. Der Erzberzog nahm eine mit solcher Bedingung verbundene Raumung von Praga nicht an. — Die polnischen Truppen hatten indeß Warschau verlaffen, und sich über die Weichsel, theils nach Modlin, theils nach Sierock gezogen, — bie Regierung, mit den Archiven, sich nach Tykoczin begeben.

Nachmittags fünf Uhr rückte der Erz herzog mit bem Urmeekorps in die Stadt ein, und nahm seine Bohnung in dem königlichen Schlosse. Der General Baron Trautenberg wurde zum Platkommandanten bestielt. Die östreichischen Truppen bezogen theils Quartiere in den Kasernen der Stadt, theils Kantonnirungen in den nächten Ortschaften. Es wurden in Barschau noch 2500 Gewehre, viele Munizion, Mehl, Haker, Bwieback und vierzehn blecherne Pontons gefunden, Der E. E. Hoftommissär FML. Graf Joseph von Saint Justien übernahm die Landesverwaltung.

Die Unterhandlung über ben Brudentopf von Draga murbe fortgefest. Die Beichfel ift zwifchen Barichau und jener Borftabt neunbundert Schritte breit. Das linte Ufer ift bedeutend bober, und von bems felben aus mirb Draga ganglich beberricht. Die Bftrei. der tonnten ben inneren Raum bes im Rucken offenen Brudentopfes mit Befchut über ben Riuß bestreichen, ja felbft, von ihren Batterien unterftutt, eine Banbung in bemfelben mit Bewalt ausführen. Aber auch bie Befahung bes Brudenkopfes batte bie Stadt befciegen und durch Granaten in Brand fteden tonnep. Um nun die Stadt ju iconen, und die Ginmobner ju beruhigen, murde am Abend bes 24. Aprils eine Konvention abgefchloffen, vermoge melder meder aus bet Stadt in ben Brudentopf, noch von biefem in jene gefcoffen, auch von teiner Geite ein Ubergang im Bereiche ber Stadt versucht werben burfte. Da obnebin oftreicifder Geits foon bei ber Borrudung von Rasinn ein Ubergang auf der oberen Beidfel und ein Bruckenfolgg im Plane lag, fo konnte man bann auf bem reche ten Ufer Praga angreifen, und um fo leichter auf einen Ubergang in Barichau felbit, fo wie auf einen Geichungriff im Ruden bes Brudentopfes, verzichten. Die Oftreicher gewannen baburch, bag fie Barfchau felbst gegen einen Ungriff ber Polen, von Praga aus, ficherten, die Doglichfeit, aus diefer Stadt, fobalb es ihre ferneren Operagionen erheischten, ben größten Theil ihrer Truppen berauszuziehen, und nur eine geringe Befagung in Barfcau gurudgulaffen. -

Gen. Branowaßin mar am 17. April vor dem Schloffe von Czen ft och au eingetroffen, hatte die feindlichen Außenposten in die Feste hineingeworfen, und diefelbe

am 18. aufgefordert. Der Rommanbant, Major Stuart, gab eine abschlägige Untwort. Die Werke waren gesmauert und mit Kasematten versehen. Sie befanden sich in so gutem Zustande, daß man bie Feste nur durch eine regelmäßige Belagerung angreifen konnte. Auf den Wällen waren 28 Geschütze aufgeführt. Mit Munizion und Lebensmitteln war der Plat wohl versehen. Unter diesen Umständen ließ der Gen. Branowath zu dessen Beobachtung den Oberst Gramont mit 1 Bataillon Siebenbürger Szeller, 2 Estadrons Kaiser Chevaulegers zurück. Mit seinen übrigen Truppen marschirte er am 21. April ab, zog über Radomsk, Petrikow und Rawa gegen Warschau, und traf am 23. April bei Blonie ein.

#### Einschließung von Praga.

Der Ergherzog hatte bas am linken Ufer ber Beiche fel, vier Meilen oberhalb Barfcau, gelegene Stabte den Gora jum Übergangspunfte gemablt. Es mar fein Bunich, bort eine Ochiffbrucke ichlagen und auf bem rechten Ufer einen Brückentopf anlegen ju laffen. Muein ba bas VII. Urmeeforps teinen Pontonstran batte, fo mußte erft bie Doglichkeit, aus Canbesschiffen eine Brucke ju bauen, berbeigeführt merden. Daber murben bei Gora feit 21. Upril fo viele Pletten und Fabre zeuge, als man in der Gile aufbringen tonnte, verfammelt. Ocon am 22. fciffte ber Ben. Baron Dob't mit ber Avantgarde von 5 Bataillons (2 Giebenburger Ballachen, 3 Butafferich), 4 Estadrons Raifer Bufaren, 2 Batterien, bei Gora über ben Blug. Er follte Die aus Barfcau abmarfcbirenden Truppen auf ihrem, bamale bevorftebenden, Ruckjug aus Warfchau binter

ben Narem verfolgen, und ben Brückenkopf von Praga berennen. Um 23. rückte Gen. Baron Mohr mit ben 2 Bataillons Ballachen und 4 Eskabrons Husaren bis zu dem eine Stunde von Praga entfernten Orte Groch om vor. Die 3 Bataillons Aukassevich blieben bei ber eine halbe Stunde rückwärts an der Straße liegenden Wygoda Karczma, — gleichen Namen mit jener bei Naszyn führend, — als Reserve stehen. — Major Graf Hodig, der bekanntlich mit 2 Eskabrons Kaiser Husaren schon vor dem Beginn der Feindseligskeiten auf dem rechten Ufer bei Okuniew detaschirt ges wesen, deckte durch seine Stellung die rechte Flanke der Brigade Mohr, und beobachtete Sierock. —

Am 24. April wurde ber Brückenkopf von Praga gang umschloffen. Dieser war aus Erde und Holg erbaut, und konnte, weil die Böschung der Bälle mit Pfosten verkleidet war, nicht erstiegen werden. Bor dem Brückenkopse lagen, in einer Entsernung von 300 bis 400 Klaftern, mehrere einzelne Fleschen, welche eine Lagerverschanzung bildeten, aber damals gar nicht besett waren. Im Brückenkopse standen zwanzig schwere Kanonen. Die Besatung, unter dem Besehl des Masjors Hornowski, zählte bei 1000 Mann. Der Kommandant, zur Ergebung ausgesordert, verweigerte bieselbe.

Die polnische Armee stand hinter bem Marem, in Gieroch, Zegrz und Moblin. Poniatowski hatte sein Hauptquartier in Nowyd wor, diesseits des Narew, gegenüber von Modlin, genommen. Er beschäftigte sich bamit, seine Truppen durch aus den Depots gezogene Rekruten und burch neu errichtete Bataislonsund Eskadrond zu vermehren. In den wenigen Tagen

feit dem Treffen bei Raszon hatte er boch ichon einige Berftärkungen an fich gezogen. Gein hinter dem Narem versammeltes Korps betrug jest ichon wieder, in 13 Bataillons, 15 Eskabrons, bann 4 Kompagnien Fuß., 2 reitender Artillerie, bei 15,000 Mann, mit 32 Kannonen. In die verschiedenen Departements des Herzogethums hatte der Fürst Generale gesendet, um die Organisstrung der neuen Truppen möglichst zu beschleunigen.

Um 25. Upril ichicfte Gen. Baron Mobr ben Major Kreiter mit 1 Bataillon Giebenburger Balladen, auf bem gegen Gierock führenden Bege, nach Rabin min. Er follte die Berbinbung mit Major Graf Sodis unterhalten, und benfelben unterflugen, im Ralle ber Reind, von Gierod ber, vorruden murbe. - General Mobr batte jest auf den Poften um Praga nur mehr 1 Bataillon Ballachen, 1 Bataillon Nutafferich und 4 Estadrons Sufaren, welche, mit ben bei Bogoda als Ruchalt verbliebenen 2 Bataillons Butafferich, taum 3000 Mann, barunter 250 Reiter, gablten. Die Sufaren bilbeten die ben Bruckentopf berennenbe Poftenkette. Sinter ibr fand auf ber Bobe Samulowsicina (bei Omule Bormert) 1 Bataillon mit 6 Ranonen , 1 Bataillon mit 6 Ranonen bei Grodom, jur Unterftugung. Gen. Mobr mar in biefet Stellung von dem Saupttbeil bes VII. Urmeetorps burch bie Beichsel getrennt. Als ber Erzbergog biefe Brigabe nach bem rechten Ufer ber Beichsel fciete, murbe auf die balbige Berftellung einer Brude bei Bora gerech. net, um ben General Mobr, nach Bedarf, mit einem anderen Theile bes Urmeetorps jederzeit verftarten gu tonnen. Da aber biefe Brude, wegen Mangel an ben unentbebrlichen Mitteln, noch nicht jur Bollenbung

gelangen konnte, fo mar die Lage bes Generals fehr bebenklich. Er konnte auf keine Unterftühung vom linsken Ufer rechnen, und für den Fall eines erzwungenen Ractzuges nach diefem Ufer stand ihm nur die so langsfame Überschiffung zu Gebote.

### Das Treffen bei Grochow, am 25. April.

- Kurft Poniatowski wollte biefe gefahrvolle Lage feines nachften Gegners benüten , um burch einen Uns griff mit bedeutender Ubermacht nicht nur Praga gu entfeten, fonbern auch, wie er boffte, bie Brigabe Mohr an bas rechte Ufer ber Beichfel ju brangen, und fie eber aufzureiben, als burch eine langwierige Uberfdiffung die Brigade fich nach bem linten Ufer gieben, ober von biefem ihr eine ausgiebige Unterftugung nach bem rechten Ufer ju Bilfe tommen tonnte. Der Rurft bestimmte zum Ungriff folgende Rolonnen: I. Ben. Cotolnichi, mit 3 Bataillons, 3 Estadrons, von Moblin über Jablonna gegen Grochom; - II. Gen. Raminsti, mit 5 Estadrons, von Begry über Mieporent gegen Dtuniem : - III. Oberft Gieramsti mit 1 Bataillon, 1 Estabron, 2 Ranonen, von Gierod gegen Radzomin, und hinter ibm Ben. Dombrowsti mit 6 Estadrons. Dach ber Disposizion follten biefe Rolonnen am 25. Abends in größter Stille vorruden, und die Oftreicher überfallen. Rurft Doniatomsti wollte benfelben mit bem Saupttheil feines Rorps nachziehen, und fich bei Dies porent und Nablonna aufstellen. Mit einer vierten Ros lonne, nur von einer Rompagnie, follte Major Rrutowiecki in derfelben Nacht von Modlin über die Beichfel Schiffen, und bie auf bem linten Ufer unterhalb Barfcau aufgestellten öftreicischen Poften beunrubigen,

um bie Aufmerksamkeit ber Gegner burch biese Demonstrazion zu theilen. — Nach ben öftreichischen Berichten, welche jede Stunde ber nun folgenden Ereigniste genau angeben, geschah jedoch ber Angriff nicht, wie die Disposizion es vorschrieb, in der Nacht vom 25. auf den 26., sondern bei vollem Tage des 25. Aprils. —

Nach biefen Berichten mar Ben. Dombrowsti am Morgen des 25. Aprils mit 6 bis 8000 Mann bei Modlin wieder über die Narem vorgegangen. Et ericien Madmittags vier Ubr vor Draga. Det rechte Flügel ber Ginfdliegungelinie jog fic, bei ber Unnaberung bes Feindes, fogleich von Sargowed gegen Grocow jurud. Um funf Uhr griff ber Feind bie Vorpoften bei Simulowsiczina an, und marf fie nach Grochow und Gocglaw gurud. Oberftlieutenant Graf Magn mit feinen 2 Estadrons Raifer Sufaren bielt durch mehrere fraftvolle Ungriffe, ber Artilleries Lieutenant Trebinger mit feiner Ravallerie = Batterie burch ein wirksames Feuer, bie polnifden Rolonnen im Bormarich lange auf. Uber zulest gewahn Dombrowski ' burd feine große Ubermacht immer mehr Terran, und Grochow war bereits mit einem Ungriff bedrobt, ber mabricheinlich ben Berluft jenes Dorfes berbeigeführt batte. Da fam ber Sauptmann Brebillovich mit 5 Rompagnien bes Regiments Butafferich von Wingoda Rartie ma auf dem Rampfplate an, und begann ein verbeerendes Feuer auf ben Reind. Diefer murbe nun wieder über Grochow jurudgeworfen, und lebhaft verfolgt. -Auf bem linken Slugel batte ber Oberft Auftiefern mit feinem Bataillon Giebenburger Ballachen am Nachmittag ein febr bartnadiges Gefecht bestanden, meldes bis tief in die Nacht fortwährte.

Die Öftreicher gablten in bem Gefechte bei Grochow 18 Tobte und 17 getöbtete Pferbe, — an Bermunsbeten 4 Offiziere und 173 Mann, — an Gefangenen und Bermiften 200 Mann. — Die Polen ließen 200 Tobte und eine noch weit größere Zahl von Bermundesten auf dem Kampfplate.

In der Racht murbe bem Gen. Baron Mohr von ben Außenposten gemelbet: "bag eine polnische Ro-Ionne gegen Ofuniem vorruce." - Es war bieraus ju entnehmen, bag ber Reind, ber burch bas Befecht bei Grocow bie Odmade ber Brigabe Mobr genau fennen gelernt batte, Diefelbe mit Ubermacht angreifen, ihr ben Rudweg nach Gora abichneiben, und fie an die Beichsel brangen wolle. Da die Bernie rung von Praga obnebin, in der Mabe einer überlegenen feindlichen Macht, burchaus nicht zu erhalten mar, fo befchlog Gen. Baron Mohr, nach Rarczew ju marichiren, und in der guten Stellung binter bem 3mpbry : Bache die ferneren Bewegungen des Reindes abzumarten. Diefer Marich murbe auch am 26. Morgens ausgeführt. Der Oberftlieutenant Graf Magn blieb mit ber Machbut bei Grocow bis Nachmittags fieben. Der Reind beunruhigte meder die Briggbe auf ibrem Mariche, noch die Nachbut bei Grochow. Doch melbete Graf Magn, bag ber Feind in feiner rechten Rlante vorrude. -

Schon am Abend des 25. Aprils hatte die feinds liche Kolonne Sierawskis, bei welcher sich Fürst Poniatowski selbst befand, bei Siero & den Narew passirt. Um Morgen des 26. wurde der mit seinem Wallachen- Bataillon bei Rabzymin aufgestellte Major
Kreiter von großer Übermacht angegriffen. Er leistete

durch brei Stunden ben entschlossensten Biderstand. Als bas Bataillon seine Munizion ganz verseuert hatte, jog es sich durch die Wälber über Ofuniem nach Karczew zurud, wo es in der Nacht anlangte. Schon früher hatte der Major Graf Hodig mit seinen 2 Hufaren Eskadrone, sobald er von dem Anmarsch bes Feindes und von dem Rückzug des Gen. Mohr Kunde erhalten, ebenfalls die rückgängige Bewegung über Gribowska Wola und Wieczowna gegen Karczew ausgeführt. —

Poniatowski hatte feine Truppen gar balb von ber Berfolgung guruckgerufen. Er trat fobann ben Ruckmarich gegen ben Darem an, und ftellte feine Sauptmacht vorwarts Gierod auf. Das Sauptquartier nabm ber Rurft in Begrg. Den Ben. Sotolnicht ließ er mit der Avantgarbe in Radgymin und Dieporent fteben. - Dann bestimmte ber gurft ben Divis fions : General Dombrowsti nach Dofen, um bie in Groß : Polen ausgehobenen neuen Truppen ju organifiren. Dem Divifions. General Rajonczet übertrug er bas Rommando ber am rechten Ufer ber Beichfel befind. lichen Referve = Truppen , beren Rern bie Garnifonen von Moblin, Sierod und Praga bilbeten. Donigtomsfi batte an mobilen Truppen 14,000 Mann bei fich, melde nach ber Entfendung jener beiden Divifions-Generale gang allein von Brigade - Generalen tommanbirt murben, die ihre Befehle unmittelbar vom Fürften felbft empfingen. -

# Die Bestürmung bes Brüdentopfes bei Gora, am 3. Mai.

Der Eribergog mar, von Barfchau aus, Augen. jeuge bes Befechts bei Grocom gemefen. Er batte fogleich ben &ME, Schauroth mit ben Brigaden Trauten. berg und Beringer nach Gora marfchiren laffen. Diefe Divifion batte die Beifung , über die Beichfel ju fchiffen, fich mit bet Brigade Mobr zu vereinigen, und bann fogleich gegen ben Teinb vorzuruden. Um Morgen bes 27. Aprile fanden bereite 1 Bataillon, 21/, Estabrons der Division Schauroth auf bem rechten. Ufer, Der Erzbergog tam an Diefem Tage felbft nach Gora, Der Brudenichlag murbe amar thatigft fortgefett. Dan batte aber bisber aus ben benachbarten Ufergegenben Die, um ben neunhundert Ochritte breiten Strom ju überbrücken, erforderliche Babl von ganbichiffen nicht auftreiben tonnen, Auch maren bie vorhandenen Sabrzeuge von ber ichlechteften Beichaffenbeit und von verichiebener Große. Die Beichfel mar bamals febr feicht. Die Ufer find fandig. Bei allen biefen Sinderniffen war nicht nur ber Brudenbau, fonbern auch die Errichtung bes Brudenfopfes auf bem rechten Ufer, nachft bem Dorfe Ditromet, noch nicht weit vorgeschritten. Obne .. eine volltommen ficher: Berbindung beider Ufer tonnte aber nicht mobl ein bedeutender Theil bes Urmeeforps auf bem rechten Ufer, burch ben Strom von ben übrigen Truppen getrennt, aufgestellt werden. Der Erzbergogie beschloß baber, die Brigade Mobr wieder auf bas linke Ufer jurudjugieben, und erft nach Bollenbung ber Brude die Operazionen auf bem rechten Ufer fortzufeben. -

Die Überschiffung von Rarczew nach bem linken Ufer begann fogleich, und mar, ba ber Feind biefelbe nicht im Minbeften ftorte, am 29. Upril beendigt. Auf bem rechten Ufer bei Oftrowet blieben nur 2 Batail. lons Baillet, von welchen ein Theil auch bei bem Bau bes Brudentopfes verwendet murbe, - bann ein Bug Sufaren jum Borpoftendienfte und 3 Gefcute jurud. -Auf eben jener Geite ber Beichsel ließ ber Ergbergog auch ben Major Graf Sodig mit feinen 2 Erkabrons bei Rarczem fteben. Diefer follte am Bache Zwidry, beffen Bruden abgebrochen murben, ben Seind beobs achten, über beffen Bewegungen Berichte erftatten, und wenn ber Reind weiter gegen ben Gan vorrucken murbe, fogleich die Rommandanten ber befestigten Stabte Bamosc und Gandomirs, hiervon benachrichtigen. Graf Bodit fab balb barauf burch bas Borbringen bes Feinbes bie Strafe nach Bublin bedrobt. Denn am 29. April rudte ber Ben. Gotolnidi mit 2 Bataillons ber Avantgarbe und 2 Ranonen nach Dtuniem vor. 36m folgte Ben. Rogniedt mit 6 Estadrons und 4 Ravallerie- Se fougen. - Run trat Major Graf Sobis ben Rudmarid an, und erreichte ben Wiepry noch vor bem Feinde. Er überschritt ben Gan bei Ulanom, entfenbete einen Bug nach Bamosc, und marfcbirte felbft mit 13/, Es. fabrons nach Ganbomirs . -

Am 1. Mai ructe Sofolnicki mit ber polnischen Avantgarbe über ben Zwiden gegen Rarczew, Rozniecki nach Wionzowna und Osiek vor. Der Oberst Turno rekognoszirte ben Brückenkopf bei Oftrowek, und nahm auf der Weichsel einige dabin im Zuge begriffene Schiffe. — Fürst Poniatowski traf am 2. Mai zu Okuniew ein. Un diesem Tage führte Gen. Dom-

bromski 2: Bataillons, 3 Eskabrons nach Rarczem, General Gotolnicki die Avantgarde nach dem Dorfe Dziecinow, gegenüber vom Brückentopfe. Am Abond schickte Poniatowski noch 3 Bataillons und 2 Haubigen zur Verstärkung babin, nach deren Eintreffen Gotolnicki 5 Bataillons, 3 Eskabrons und 8 Geschütze zur Verfügung hatte.

Der Erzherzog hatte am Morgen bes 2. Mai bie Melbung erhalten, baß die Brücke bei Gora ihrer Bollendung nabe. Doch bing diese von dem baldigsten Eintreffent er von der oberen Weichsel erwarteten Schiffe ab; auf welches FML. Schauroth mit Zuversicht rechnete, und der Ankunft dieser Fahrzeuge mit jeder Stunde entgegensah. — Der Erzherzog ließ nun den größten Theil des Armeesorps aus der Umgegend von Warschau gegen Gora aufbrechen. Diese Truppen sollten am 3. ein Lager bei Jez iorna nehmen, und am 4. Mai über die Brücke bei Gora nach dem rechten Ufer ziehen. Dann wollte der Erzherzog den Feind aufsuchen und angreisen. In Warschau war Gen. Branowasty mit 5 Bataillons, 8 Estadrons als Besatung zurückgelassen worden.

Fürst Poniatowski konnte die bevorstehende Bewegung des hitreichischen Urmeekorps nach dem rechten
Ufer der Weichsel leicht voraussehen, und beschloß, berselben zuvorzukommen. Wahrscheinlich hatte er auch
durch um Gora wohnende Landleute in Erfahrung gebracht, daß weder die Brücke, noch der Brückenkopf
vollendet waren, und erkannte die Nothwendigkeit, sich
dieser erst halberbauten Verschanzung schnell zu bemachtigen. Gegen Abend des 2. Mai ließ der Fürst durch
ben General Sokolnicki die Besahung zur Ergebung

auffordern. Diese wurde verweigert, und mit größter Anstrengung an dem weiteren Bau der Brude gearbeitet, beren Bollendung für den nächsten Morgen verssprochen war. Indeß hatte jedoch der Oberst Turno, wie schon erwähnt, mehrere von der oberen Beichsel berabsahrende, selbst zur Verwendung an der Brude bestimmte, und auch noch mit anderem Brudenmateriale beladene Schiffe aufgefangen und vernichtet. Dieser Verlust war für den Augenblick durch Nichts zu ersehen. Er wurde jedoch den Öftreichern erst nach der Entscheidung des Kampfes bekannt. Daber 'Turde der Bau auch in der Nacht ununterbrochen sortgesetzt, und das Eintressen jener Schiffe von Stunde zu Stunde sehnlichst erwartet. Ihr Ausbleiben machte die Schlies fung der Brücke unmöglich.

Um ein Uhr nach Mitternucht bes 3. Mai begann ber Feind seinen Angriff. Drei Sturmstolonnen wurden von eben so vielen Bataillons bes f. Linien-Infanterie-Regiments gebildet. hinter benfelben standen 2 Bataillons bes 12. Infanterie-Regiments, mit den Geschützen, zur Unterstüpung. Rückwärts waren in einem weiten halbkreise 3 Eskadrons bes 5. Chasseur-Regiments in kleine Posten so vertheilt, daß sie alle Wege verschlossen, auf welchen die Besatzung sich durchzuschlagen versuchen konnte. Die ganze zum Angriff mitwirkende Truppe belief sich auf

4000 Mann Infanterie, 750 Reiter, 100 Artilleriften

In Mlem 4850 Mann.

Der erfte Sturm wurde von ben 2 Bataillons Baillet (bochftens 1500 Mann) traftigft gurudgefchla-

gen; obwohl bie Berichangung nur in einer aus bem loderen Gande bes Ufers aufgeworfenen Bruftwehre bestand. Da fast alle vorhandenen Schiffe bereits in ber Brude eingebaut maren, fonnte teine ausgiebige Berftartung nach bem rechten Ufer übergeführt werben, ohne bie Brude felbft aufzulofen, beren Bollenbung burch Die mit jedem Augenblick erwarteten Schiffe fo nabe beporftand, und als bie bringenbite Mothwendigkeit erfcbien. - Beil bie Racht febr finfter mar, tonnten auch bie am linken Ufer aufgefahrenen zwei 3molfpfunder-Batterien mabrend bes Sturmes nicht über ben Strom in die Flanken des Feindes feuern; weil die Artilleriften in ber jenfeitigen Gegend Freunde und Feinde nicht von einander unterscheiben tonnten, und boch nicht aufs Berathewohl ichießen durften, um nicht die eigenen Ditreider ju treffen. -

Der Feind schritt nach einer halben Stunde jum zweiten Sturme. Schon waren die Polen in das Innere der Schanze eingedrungen. Aber die Besatung griff fie mit dem Bajonnette an, nahm 1 Oberftlieutenant, mehrere Offiziere und über 100 Mann gefangen, und trieb den Rest in die Flucht. Diese Gefangenen wurden gleich nach bem linken Ufer zuruckgebracht.

Ein britter Sturm murbe von ber Befagung eben fo tapfer jurudgefchlagen. -

Erft um fünf Uhr Morgens begann ber Feinb ben vierten Sturm. Eine polnische Rolonne brang burch die breite Öffnung in ber rechten Flante bes Brus dentopfes ein. Die Besahung hatte icon über 300 Lobte und Verwundete verloren, und zwei von den im Brus dentopfe ftehende Ranonen waren bemontirt. Die durch ben langen nächtlichen Rampf gang erschöpften und jeder

Hoffnung auf Unterstüßung oder Rettung entbehrenden 2 Bataillons vertheibigten sich auch noch im Innern der Schanze auf das hartnäckigste. Doch endliche nachdem die Bahl ihrer Todten und Verwundeten schon auf 500 gestiegen war, unterlagen sie der Übermacht, und die Überlebenden geriethen in Gefangenschaft. Der Feind, diese tapfere Vertheibigung ehrend, entließ die Offiziere sogleich auf Parole. — Ihren eigenen Verlust an Todten und Verwundeten haben die Polen auf 300 Mann angegeben. —

#### IV.

### Rriegsszenen.

Rach öftreichischen Originalquellen bargeftellt Bon Joh. Bapt. Schele, E. & Derftlieutenant.

1. Das Gefecht bei Marquain, vor Lournay, am 29. April 1792.

Mm 20. Avril 1792 batte Frankreich ben Krieg gegen Difreich erklart. Dach bem von bem frangofifden Beneral und Rriegs - Minifter Dum o urieg entworfenen Operagionsplan follten bie Feindseligkeiten burch mehrere gleichzeitige Ginfalle nach ben Niederlanden eröffnet merben. - Der Maricall Rodambeau führte den Oberbefehl an ber Mordgrenge. Er mar bamit beschäftigt, ein Beer in ben Lagern bei Maubeuge, Balenciennes und Duntirden jufammenguziehen. Doch vor Ublauf bes Uprile follten bie zuerft gesammelten Truppen in mehreren Korps auf bas öftreichische Bebiet vorbringen, und zwar General Biron von Valenciennes über Quievrain nach Mons, und bann weiter nach Bruffel, Bent, Comen; - General Theobald Dillon von Lille nach Lournan; - General Carle von Dun-Eirchen nach Furnes. Gleichzeitig follte aus Det Beneral Lafapette über Givet, Bouvignes, nach Da= mur, bann weiter nach Sun und Buttich marfchiren.

Dumouriez hoffte, mit diesem vierfachen Einfall schnell bie Eroberung ber Niederlande zu bewirken. Die durch biesen Plan herbeigeführten Gesechte des 29. und 30. Aprils sind besonders darum merkwürdig, weil sie ben ersten Akt bes Revoluzionskrieges bilden, welcher vierz undzwanzig Jahre Europa verheerte. —

Der General Theobald Dillon brach in ber Racht auf ben 29. April 1792 mit 10 Bataillons, 10 Estabrons, ober 10,000 Mann, bann 4 Ranonen, von Bille auf, überfdritt bei Baifien die öftreichifche Grenge, rudte eine balbe Stunde weiter vor, und ericbien um feche Uhr Morgens auf ben Boben zwifden Camain und Marquain, zweitaufend Odritte vor Lournan. Da die Kriegserklarung erft am 1. Mai in Bion übergeben murbe, maren ben Truppen auch die bevorftebenden Feinds feligfeiten unerwartet, Gie batten feinen Befehl erhale ten, bag ber Rriegszuftand icon eingetreten fep. Ie ber jogen fic die auf den Borpoften ftebenben Scharfe fougen ohne Widerftand gegen Tournay jurud. - Siet ftand ber &ME. Graf Sapponcourt. Raum erhielt er die Melbung, bag bie Frangofen bie Grengen verlet batten, fo fchicte er benfelben ben Oberft Bogelfang mit 1 Bataiflon Clerfait, ben Major Ret mit 4 Rompagnien Dalton und 2 Deligne, und bann ben Oberft Graf Pforzbeim und Oberftlieutenant De Roe mit 4 Estas brons Latour Dragoner entgegen.

Die Scharfichuten brangen gegen Marquain ver, Die Infanterie folgte. Die Kavallerie überflügelte bie frangofische Linie auf beiben Seiten. Die Artillerie begann ihr Feuer, und gab ungefahr zwolf Kanonene

fouffe auf ben Reind. Ebe noch bie Infanterie benfelben mit Bewehrfeuer erreichen tonnte; ebe bie Ravallerie Die befohlenen Blankenangriffe auszuführen vermochte, verbreitete fich unter ben frangofischen Truppen ein panifder Odreden. Die Ravallerie ergriff querft bie glucht, warf fich auf ihre Infanterie, und rif auch biefe mit fich fort. Die Frangofen eilten Lille ju, und murben von ben mit Elingendem Spiele nadrudenben Oftreichern bis an bie Grenze verfolgt. Bier machten bie Offreicher Balt, und betraten ben feindlichen Boben nicht. Die Bliebenden batten, um fich ju erleichtern, Bepace, Brod, Furrage, Ochanggeug, Felbrequifiten und Baffen von fich geworfen. Es waren einige Mann und Pferde burch bie Ranonentugeln getobtet, 37 Frango. fen und 10 Pferde gefangen worben. Die von ben franabfifden Dragonern gleich Unfangs auf ben Borroften gefangenen öftreicifden Odugen murben von benfelben auf der Flucht gerne gurudgelaffen. Mur zwei berfelben waren gleich Unfangs jurud nach Frankreich gebracht worben. Die Offreicher batten meber Tobte, noch Berwundete. Ihre Erophaen bestanden in 4 Ranonen, 4 Munigionstarren, 58 Gewehren, u. f. m. - In Lille wurde ber General Dillon von bem Dobel bes Berraths beschuldigt, und von ben Rafenben, nebft ben beiben gefangenen Offreichern , ermorbet.

# 2. Die Gefechte bei Mons, am 29. und 30. Upril.

Bon Balen ciennes war ber General Biron mit 12 Bataillons, 6 Eskabrons, ober 12,000 Mann, und vielem Gefchut aufgebrochen. Er ruckte auf ber gegen Mons führenden Strafe vor, überfchritt bie öft-

reichifde Grenze bei Quevrechin ebenfalls am Morgen bes 29. Uprile, und brudte bie Borpoften jurud. Die linke Rolonne maricbirte auf ber Chauffee über Sornu, die rechte über Bleaugies, Warquignies und Dasmes; Beide gegen Quaregnon, FME. Baron Beaulieu ftand mit 4 Bataillons, 12 Eskabrons und 3 Rompagnien Jagern, bann 10 Befdugen, auf ben Unbohen von Jemappes und Quesmes. Da er nach vielen Poften gablreiche Mannichaft betafchirt batte, fo betrug ber ausruckenbe Stand feiner Eruppen nur ungefähr 2000 Mann Infanterie und 1500 Reiter. Bor diefer, Mons bedenden, Pofizion giebt fich über Daturage und Quaregnon ein Bach durch tiefen Ravin ber Baine ju, und ift mit Baufern, Beden, Baumen und Bebuichen abwechselnd eingefaßt, baber fur bie Bertheidigung burch leichte Truppen, auch gegen eine große Ubermacht, trefflich geeignet. Bor biefem Ravin, bis an die Grenze, maren die 300 öftreichifchen Jager von Le Loup, nebit einigen Ublanen, auf Borpoften vertheilt. Es ftanden die Rompagnie Thiern links in Frameries, jene bes Sauptmanns be la Bape in Bee mappes und bie Majord : Kompagnie, welche ber Rapitan Bicomte be Dam befehligte, in Quaregnon. Bon biefer mar in Quievrain Lieutenant Baubron mit 1 Korporal, 11 Jagern, bann 1 Korporal und 6 Ublanen, aufgestellt. Diefer Lieutenant jog fic beim Unrucken bes Feindes auf Bouffu juruck.

Der Major le loup hatte fich mit Tagesanbruch zu ben allarmirten Bortruppen begeben. Er ging mit bem Pifet Gaudrons in ber Flace vor, um ben Feind zu refognosziren, und erkannte aus ben Bewegungen ber zahlreichen frangofischen Ravallerie, bag es ihre

Ablicht mar, Bouffu ju umringen. Es lag nicht im Plane bes AMEts. Beaulieu, die vorliegenden Poften ju vertheidigen. Daber raumte Lieutenant Gaubron Bouffu, und ber Major jog fich langfam gegen bie Posizion. Die frangofischen Gufaren von Efterhagy umfcmarmten mit verhangten Bugeln biefe fcmache Eruppe, und suchten, fie abzuschneiben. Da trat ber Jager-Rorporal Cambert Bebeme benfelben gang allein ent= gegen. Der bie nachsten Sufaren anführende Stabsoffis gier eilte in Galopp auf ben Rorporal gu, um ibn gefangen ju nehmen. Doch biefer ichog bas Pferb bes Stabsoffiziers nieder. Die nachften Jager mendeten um, und feuerten mehrere Oduffe auf die Sufaren ab, melde nun eilends entfloben. Gin Ublanen-Rorporal nahm ben unter feinem Pferde liegenden, und felbft auch verwundeten, Oberftlieutenant gefangen. Die feindlichen Reiter bielten erft bei ihrer Urtillerie an, und sammelten fich ju beiben Geiten berfelben. Drei Ranonen begannen nun ein lebhaftes Rartatichenfeuer auf bie 3ager, beren einige vermundet murben, die übrigen fich in einzelne, binter Bouffu liegende, Saufer marfen, und burch ein wohlunterhaltenes Feuer ben Reind fo lange aufzuhalten fuchten, bis Berftartung antommen fonnte. Gine fdriftliche Bitte um Unterftugung batte Major Le Loup bereits burch eine Uhlanen = Orbonnang abgeschicft.

Der Feind rudte langfam vor. Die Jager hatten bie Barriere von Bamuelle verschloffen. Doch ber Feind öffnete fie durch einige Kanonenschuffe, und bie Jager mußten, um nicht abgeschnitten zu werben, sich nach Quaregnon zurückziehen. Gleichzeitig war ber Borposten in Gaint Bhislain zur Kompagnie be

la Sape nach Jemappes zurückgegongen. — In Quaregen waren 2 Lieutenants und 26 Jäger zur Unterstühung aufgestellt. Der Major Le Loup vertheilte nun die Kompagnie des Vicomte de Dam theils in den Graben, theils binter Bäume, Gebüsche, Secten und Häuser, und vertheibigte den Bach durch brei Stunden. Die feindliche Reiterei vermochte es nicht, den Durchgang zu erzwingen. Die Infanterie wurde nicht zum Angriff vorgebracht. Die feindlichen Kanonen gaben bei achtzig Schusse auf diese Postenkette ohne Erfolg. Endlich räumten die Reiter die Fronte, zogen sich nach beiden Seiten zurück, und stellten sich in einis ger Entfernung auf.

Das Befecht hatte hiermit auf diefer Geite ein Ende. Major le Loup befeste ben Bach und bas Ravin von Quaregnon mit einzelnen Rotten von Jagern, welche bie jenseitige Begend und bie feindlichen Borpoften genau beobachteten. Bei Einbruch ber Nacht ftellte er vier Pileter in ber vormarts liegenden Gegend auf: Eines, unter Dberlieutenant Dumont, in der Duble, ben Lieutenant Saudron auf ber Landftrage, bann bie Lieutenants Pottier und von Crantfort rechts und links in ben außerften Saufern und Garten von Quaregnon, Der Reft ber Majors-Kompagnie, unter bem Kapitan Bis comte de Dam, murbe rudmarts bes Dorfes als Unterfite Bung für jene vier Poften aufgeftellt. - Die Jager:Rompagnie be la Sape fand in Jemappes an ber Saine, bielt bie bortige Brude befest, und bedte ben rechten Flügel ber Stellung; - bie Rompagnie bes Sauptmanns Thiery ben linken in ihrem Poften gu Frameries. -

Beneral Bir on hatte feine Truppen in ber Form

eines Salbmondes gegen bie öffreichifde Stellung ents wickelt. Gein linter Flügel lebnte fich bei Gaint Bhislain an die Baine. Machdem die Berfuche deffelben, bei Quaregnon burchzudringen, volltommen gescheitert mas ren, verfucte er es, mit feinem rechten Flugel bie linte Rlante ber Stellung ju geminnen, und biefelbe ju um= geben. Muf ber etwas erhabenen Stache von Basmes lag ein tleines Balbden, an welches die Poftenlinie ber vorwarts Frameries aufgestellten Jager = Rompagnie Thiery bei Warquignies ibren linken glugel lebnte. Sinter diefem Balben batte ber &DR. Beaulieu bie Ublanen, von einem fanften Sobenzuge gegen bas Ranonens feuer geschütt, bann bas Grenabier Bataillon Debrieu aufgestellt. Gine frangofifche Infanterie - Rolonne umging wirklich jenes Balbden, in ber Tiefe zwifden Basmes und Paturage. Die Jager bielten jedoch ibre Linie feft. 2118 Biron nun bie rudwarts aufgestellten Truppen mabrgenommen batte, und die öftreicifche Reiterei in feine rechte Flanke ju manovriren begann, gab er bie Fortfegung bes Ungriffs auf, und begnügte fic, in einer Entfernung von fast breitaufend Ochritten von ber Stellung mit feinen Truppen noch einige Bewegungen ju machen. Um Abend marfchirte er in ben zwischen Bouffu und Malplaquet fich ausbebnenden Bald gurud. Beaulieu fonnte ben Feind nicht verfolgen, ba die Deckung von Mons feine eigentliche Bestimmung mar, und er fich nicht ber Befabr aussehen burfte, auf einem minder gunftigen Terran mit dem vierfach ftarteren Feinde jufammen gu treffen. -

Die Frangofen ließen über 20 Tobte gurud, wele che durch die Schuffe ber Jager gefallen. Ihre Bleffirten Ber, millt. Beitider, 1944. 11.

nahmen fie mit fich fort. Bu ben Letteren geborte auch ber gefangene Oberftlieutenant. -

Noch am nämlichen Lage wurde bas Korps bei Mons mit 2 Bataillons Starrai, 6 Sechspfündern und 2 haubigen verftärkt. Die gesammten Truppen des Korps bivouakirten vor Mons, und hielten sich in Bereitschaft, den Feind, wenn er am nächsten Lage wieder vorrückte, mit Nachdruck zu empfangen. — Auch boten 230 französische Emigranten zu Pferde und bei 400 zu Fuß dem BML. Beaulieu ihre Dienste an. Es wurde denselben gestattet, bei dem nächsten Gesechte auf dem linken Flügel, jedoch in bedeutendem Abstande von den östreichischen Truppen, sich aufzustellen, und nach Umständen in Thätigkeit zu treten. —

Am 30. April um brei Uhr Morgens griffen bie Franzosen auf bem rechten Flügel, bas Dorf Je mappes an. Bu gleicher Beit rückte eine starte Infanteries Kolonne, welcher einige Estabrons vorauszogen, gegen Frameries. Der FME. Beaulieu eilte von Mons berbei, und stellte auf bem linten Flügel, bei Frameries, einen Theil seiner Truppen in Schlachtorbnung. Dieser bestand aus 1 Bataillon Sztarrai, 1 Bataillon Debrieu Grenadiere, 3 Estabrons Roburg Dragoner und 3 Estabrons Uhlanen. Außer ben Bataillonskanonen nahm BMC. Beaulieu auch noch einen Sechspfünder und eine Haubige von der Reserve mit sich.

Die Borrudung begann. Der Sauptmann Thiery erhielt den Befehl, bas Dorf Paturage ju nehmen. Der Feind murbe fcnell aus diesem vertrieben. Denn da der FMC. Beaulieu feinen linken Singel auf der Fläche neben bem Dorfe immer weiter vorruden ließ, wurde baffelbe umgangen, und die bort aufgestellte

frangofische Infanterie gerieth in Gesahr, abgeschnitten und gefangen zu werden. — Thiern ruckte von da gegen Wasmes vor. Der Oberjäger Duchamp brang mit 15 Jägern voraus in das Dorf. Hauptmann Thiery folgte mit ber Kompagnie, und reinigte ben Ort von Reinden.

FMC. Beaulieu ließ nun burch ben Oberft Fischer mit einem Theile ber Reiterei die weichenden Frangosen verfolgen. Er selbst marschirte hinter dieser Avantgarde mit dem Grenadier-Bataillon Debrieu, 4 Kompagnien Murran und dem anderen Theil der Kavallerie. Die Frangosen hatten viel Geschütz vorgebracht, mit welchem sie Mons selbst anzugreisen gedachten. Als sie sich jest in ihrer rechten Flanke bedroht sahen, führten sie dasselbe eiligst zurück. Dennoch eroberte die Avantgarde noch drei dieser Kanonen, und machte mehrere Gefangene. Das von Secken, Graben und Hohlwegen sehr durchsschwitzene Terran hinderte die Reiterei, dem Feinde noch bedeutenderen Schaden zuzususugen, und ihn, wie es sonst wohl geschehen sepn dürfte, an die Haine und in die Moraste von Saint Ghislain zu drangen.

Indeß war der Major Le Loup mit der in Quaregnon gestandenen Jäger-Kompagnie des Kapitans
Wicomte de Dam ebenfalls vorgerückt. Der Feind hatte
biesen Ort, als das Zentrum der Stellung, lebhaft mit
Kanonen beschoffen. Jest drängtr Le Loup die ihm in
zwei Treffen gegenüberstehenden 3 Bataillons, ungeachtet des heftigen Geschütz- und Gewehrseuers, bis über
Bouffu zurück, nahm denselben mehrere Gesangene ab,
und vereinigte sich in diesem Orte mit dem von Wasmes
kommenden Hauptmann Thierp. — Damals war der
Hauptmann de la Hape mit seiner Jäger-Kompagnie

von Saint Shislain bem feinblichen linken Flügel in ben Ruden gekommen. Dieser gerieth hierüber in Berwirrung, und zog sich eilends in der Richtung ges gen Quievrain zurud. Jedoch machte er auf diesem Bege einige Male Halt, suchte, burch Geschützseuer die ihn verfolgenden Jäger zuruck zu halten, und erreichte endlich die diesseitige Barriere von Quievrain, wo er seine Truppen neuerdings aufstellte. Eine Kolonne, welche über Thulin nach Erespin retirirte, wurde von dem Hauptmann de la Hape mit seiner Kompagnie verfolat.

Der Oberft Rifcher mit ben 3 Estadrons Roburg Dragoner fam nun bei ber vor Quie vrain, an bes Feindes rechtem Flügel, liegenden Müble an. Daburd wurde berfelbe bewogen, fich gang in bas Dorf bineinzuziehen. Major Le Loup mit den 2 Jager=Rompagnien, auf ben Klanken von einigen Ublanen und Bufaren gebedt, nabte bem Orte, aus welchem bie Frangofen mit Befdut und Rleingewehr ein beftiges Feuer machten. Der Major ließ die Jager in mehreren Ubtheilungen, auf allen Wegen und Gingangen zugleich, in Quievrain eindringen. Diefe fcoffen bem Feinde alle Urtilleries pferde, und viele Leute jufammen. Funf Ranonen und fieben Dulverkarren murben erobert. - Die Frangofen raumten nun bas Dorf. Gin Theil berfelben fuchte, fic burch ben binter Quievrain fliegenden Bach Sonieau ju retten; in welchem aber Mehrere ertranten. Bon ben Entkommenen wurden viele von den fie verfolgenden Rinsen Dragonern niedergebauen. Die Jager burche fuchten die Saufer, und machten 80 Frangofen, welche fich in benfelben verborgen batten, gefangen.

Der Feind hielt noch die Brucke befett, auf welcher

bie Straße über ben Honieau nach Nalenciennes zieht. Die Jäger zwangen jedoch durch ihr verheerendes Feuer den Feind, seinen Rückzug fortzuseßen. Un dem jenseistigen Eingang der Brücke wurde nun ein erobetter Pulverkarren, nachdem er von Munizion geleert worzden, in die Quere gestellt, und badurch der Beg verzammelt. Oberlieutenant Dumont und Lieutenant Gausbron besetzen die Brücke mit einer halben Kompagnie Jäger, und ein Korporal mit 14 Uhlanen war denselsben beigegeben. Der Major Degelmann stellte hinter dem Dorfe 1 Eskadron Uhlanen verdeckt auf. Die ersoberten Kononen wurden sogleich durch die vom Major Le Loup im Orte requirirten Pferde zurückgeschafft.

Bett rudten von ben im feindlichen Lager bei Quevrechin jurudaebliebenen Referven 2 Bataillons und einige Estadrons mit 2 Ranonen vor, und griffen bie Brude an. Damale tam ber Sauptmann be la Sape, von der Berfolgung gegen Crefpin, mit feiner Rompagnie jurud. Major Le Loup ftellte ben Sauptmann mit einem Theile feiner Mannschaft in bem Rirchhof auf, und ichickte die übrigen an die Brucke, um die bort ftebende Abtheilung ju unterftugen. Mit biefer leiftete Dberlieutenant Dumont bartnacfigen Widerftand. Aber burd bas Rartatidenfeuer murben einige Jager und Ublanen theils getodtet, theils verwundet. Dann ftu'm= ten die Feinde die Brucke, und verdrangten die Bertheidiger. Die Frangofen rudten nun, mit einigen Ranonen, in dem Dorfe vor. Sauptmann de la Sape mußte, um nicht abgeschnitten zu werden, mit feiner Rompagnie ben Rirchhof raumen. Doch ließ er in bemfelben ben Oberjager Openfer und einige Mann guruck, welche ununterbrochen auf die eingebrungenen Frangofen

feuerten. Die übrigen Jäger jogen fich aus bem Dorfe auf ber an ber bieffeitigen Barriere liegenden Unhobe jusammen, ma fich auch die Pragoner von Kinsty aufftellten. Die Franzosen versuchten es nicht, aus Quies vrain hervorzubrechen. Sie raumten nach kurzem Berweilen freiwillig das Dorf, und zogen sich nach Que vrech in zuruck.

Um bes Reindes rucfgangige Bewegungen ferners ju beobachten, murbe auf Befehl bes Oberft Fifcher ber Rapitan Bicomte be Dam mit feiner Rompagnie an die Brude von Crefpin, Sauptmann Thiery mit ber feinigen an jener bei Darchipont, welche beide über Die Bonellel führen, aufgestellt. Dem Major Le Loup aber trug ber Oberft auf, "mit ber Rompagnie be la Sape und einigen Ublanen bas feinbliche zwischen Quet prechin und Crefpin fich ausbehnende Lager gut affgemiren, fich, wenn bie Umftanbe gunftig maren beffelben zu bemächtigen, und auf beffen Dlate mit bes Rompagnie Stellung zu nehmen." - Go wie die Oftreicher bem Lager nabten, murbe es eben von ben lete ten Frangofen verlaffen, welche fich nach Balen ciennes jurudzogen. Der Major le Loup ftellte fich in bem Lager auf, und machte reiche Beute. Es fielen ibm breis undfechzig Urmeemagen, eine febr große Menge von Belten, Relbfeffeln, Rafferole, Beltflafden und Odange jeug, nebft ber gangen Feldapothete, in die Bande. -

In biefem zweitägigen Gefechte zählte, nach bem ausführlichen Berichte des Majors und Rommandanten ber Jäger Le Loup vom 4. Mai 1792, bas öftreichische Rorps nur 2 Tobte, 15 Berwundete, 1 Gefangenen und 1 Bermiften. Der Berluft der Franzofen an Tedten, Berwundeten und Gefangenen in diesen beiben

Tagen belief fich, nach ben Berichten bes FMLts. Beaulieu aus Mons vom 29. und aus ber Windmühle zu Bouffu vom 30. April 1792, auf mehr als 300 Mann, —

Während Dillons Unternehmung gegen Tournay, so wie jene Birons gegen Mons, einen so nachtheiligen Ausgang nahmen, war auch General Carle von Dunfirchen gegen Furnes vorgeruckt, und Lafayette eilte über Givet gegen Namur. Aber die fich verbreitende Nachricht von den Unfällen der beiden erften Korps hatte jur Folge, daß Carle schnell nach Dunfirchen gurucktehrte, — Lafayette aber nach Charlemont marsschirte, und nur den General Gouvion mit einigen Zausend Mann bei Bouvignes juruckließ. —

#### V.

## Reueste Militärveränderungen.

## Beforderungen und überfetungen.

Perbert = Rath Feal, Beinr. Konstant. Bar., FRE. und Divifionar in Italien, murde g. Festungs. Rommandanten in Mantua ernannt. Fifcher von Gee, Rarl, Obst. v. Wellington J. R., j. Rataftral = Mappirungs = Direttor detto. Fifder, Leopold, Obfil. v. Raifer Alexander J. R., g. Plat : Dbit. in Romorn befordert. Saustnecht, Frang, Maj. b. d. Monturs - Otonomie-Rommiffion , j. Obftl. dafelbft detto. Marfano, Bilbelm, Maj. v. Raifer Ferdinand J. R., g. Rommandanten Des vac. Stransty Grenad. Bataillone ernannt. Bennings, Paul, Maj. und provif. Rommandant ber Monture . Deonomie . Rommiffion gu Berona. g. mirtl. Rommandanten detto. Schneider, Joseph, hotm. v. Raifer Ferdinand J. R., g. Maj. im R. befördert. Erent, Beinrich Bar. von der, Sptm. v. Gollner J. R. g. Maj. im R. detto. Urban, Rarl, Sptm. v. Großbergog von Baden J. R., g. Maj. b. Ballachifch Banatischen Gr. 3. R. Detto. Dratfcmidt von Brudheim, Ignag, Spim. v. Socheneag J. R., j. Maj. im R. Detto.

Waldberg, Karl, Hotm. v. 1. Siekler Gr. J. R., 3. Maj.
6. Peterwardeiner Gr. J. R. detto.
Torchiana, Alops, Hotm. b. d. Montuck Isonomies
Commission : Wai und Commondanten der

Rommission, 3. Maj. und Rommandanten der Monture: Okonomie in Brünn detto. Wehrle, Joseph, 1. Rittm. v. Ignas hardegg Kur. R., z. Maj. b. d. Monturs Ofonomie in Stockerau befördert.

Inf. Reg. Raifer Ferdinand Rr. 1. Unfculd, Wenzel, Ul. 1. Geb. Rl. v. 1. Jag. Bat., q. t. anbero.

Inf. Reg. Hode und Deutschmeister Rr. 4.
Ivankovich von Streitenberg, Leop. Uls. 1. Geb.
Längsfeld, Rudolph, Rl., 3. Obls.
Halkowitsch, Leopold, Uls. 2. Geb. Rl., 3. Uls. 1.
Bellentani, Paul Conte, Geb. Rl.
Ritschmer, Jakob, expr. vice-Rorp., 3. Uls. 2.
Du Rieur de Feyau, Philipp, K. f. Rad., Geb. Rl.

Inf. Reg. von Reifinger Rr. 18. Rühne, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Mitulig, Alep. Chev. von, t. f. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23. Brenner, Leopold, 3. Ul. 1. Geb. Rl., v. Inspektions-Feldm. der Wiener Reuftädter Militär - Akademie.

Inf. Reg. Graf Leiningen Rr. 31.
Rovate, Joseph, Rapl., z. wirkl. Hptm.
Bielz, Karl, Obl., z. Rapl.
Busy, Alops von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Buzgo de Kortvelpes, Ladislaus, Uls. 2. Geb. Kl.,
Ats, Franz, j. Uls. 1. Geb. Kl.,
Domner, Georg, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Pring von Preußen Rr. 34. Roman, Roloman von, Regmts. Rad., g. Uf. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Parma, Blafius, 1116. 2. Geb. Kl., 3. Jonat von Freneumald, Edmund, 1116. 1. Geb. Kl. Getfoen, Georg von, expr. Gem., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Berjog Wellington Nr. 42. Sonl, Joseph, Ul. 2. Geb. Al., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. G. S. Albrecht Rr. 44. Eiberg, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Marno von Eichenhorft, Abolph, f. E. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Juf. Reg. Baron Berbert Nr. 45.
Stamatovich, Olimpio, Rapl., z. wirkl. Sptm.
Rinaldi, Ferdinand de, Obl., z. Rapl.
Zimmermann, Paul von, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Davilla, Beinrich, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Giotti, Joseph, Regmts. Rad. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Schon von Treuenwerth Rr. 49. Lerner von Bernthal, Unton, Rapl., 3. wirkl. hptm, Mildner, Rarl, Obl., 3. Rapl.
Seekirch von Seeheim, Eduard, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl
Büttner, Karl, Ul. 2. Geb. Rl., 3. 111, 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Mihalievits Rr. 57. Thym, Johann, Rapl., 3. wirkl. Hofm. Beresto von Rzepliusti, Karl Bar., Obl., 3. Kapl. Badallich, Georg. Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Königsbrunn, Sigmund Bar., Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ut. 1. Geb. Kl. Pottyondy de St. Marton, Franz, f. f. Kad., 3, Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Rr. 2. Wimmer, Peter, Rapl., 3. wirkl. Sptm. Fundut, Protop, Obl., 3. Rapl.

Gr. Inf. Reg. Oguliner Rr. 3. Pöd, Johann, Kapl., 3. wirkl. Hptm. Arambaffich, Emanuel, Obl., 3. Kapl. Drapenovich, Aloys, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Sertich, Georg, Ul. 2. Geb. Kl., 4. Ul. 1. Geb. Kl. Kukich, Bogomil, Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Warasdiner St. Georger Rr. 6. Budimir, Paul, Rapl., g. wirkl. Sptm.

Peulich, Nifolaus, Obl., z. Rapl. Ja dan, Jefevh, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Malletich. Blafius, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Graffich, Peter, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. Petermardeiner Rr. 9. 311ic, Lagar, Feldm., g. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. Deutschbanater Rr. 12. Babich, Jevrem, Ul. 2. Geb. Rl., 4. Ul. 1. Geb. Rl. Beidl, Jatob, Feldw., 4. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. 1. Szetler Nr. 14. G41, Alexander, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

12. Jäger-Bataillon.

Pettenkoffer, Ferdinand, Rad. Oberiag., & Ul. 2. Geb. Rl.

Rönig von Sachfen Ruraffier-Reg. Rr. 3. Schiller, Ludwig von, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Schlabrendorf, Stanislaus Graf, 3. 2. Rittm., v. Obl. b. Großherzog von Tostana Orag. R.

Graf Auersperg Ruraffier-Reg. Mr. 5. Retelhodt, Osfar Bar., Obl., z. 2. Rittm. Lernet, Norbert, Ul., z. Obl.

König von Baiern Drag. Reg. Rr. 2. Forgach zu Chymes und Gacs, Moriz Graf, Obl., z. 2. Rittm. Czillich, Gugen von, Ul., z. Obl. Coburg, Oswald Bar., Kad., z. Ul.

Großherzog von Toskana Drag. Reg. Rr. 4. Le Bray, August von, Ul., z. Obl. Zichy, Emerich Graf, Kad., z. Ul.

Fürft Bindifch-Grat Chev. Leg. Reg. Rr. 4. Ballnöfer, Eduard, Dbl., j. 2. Rittm.

Baron Kreß Chev. Leg. Reg. Rr. 7. Walde", Gustav Bar., Ul. v. E. S. Rarl Ferdinand J. R., q. t. anhero.

G. S. Joseph Buf. Reg. Rr. 2.

Raginczy, Emil von, Ul. 1. Geb. Rl. v. G. S. Stephan J. R., g. t. anbero.

König von Würtemberg Buf. Reg. Mr. 6.

Löwenstein=Wertheim=Rofenberg, August Fürst, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Pfister erst Ladisl. von, Obl., 3. 2. Rittm. Janitlath, Michael von, Ul., 3. Obl. Landstronstn, Theodor Graf, 3. Ul., v. Rad. b. E. H. Ratl J. R.

Fürft Reuß Buf. Reg. Rr. 7.

Bethlen, Olivier Graf, g. Ul., v. Böglinge der Ingenieurs Arabemie.

Sietler Buf. Reg. Rr. 11.

Schreiter von Schwarzenfeld, Eduard Ritter, Rad., g. 1111.

Graf Civallart Uhl. Reg. Rr. 1. Bacquehem, Christ. Chev., Obl., z. 2. Rittm. Janidi, Xaver von, Ul., z. Obl. Shlutius, Wilhelm, z. Ul., v. Rad. b. Ficquelmont Orag. R.

E. S. Karl Uhlanen Reg. Rr. 3. Dettingen Spielberg, Gustav Fürst, Obl., 3. 2. Rittm. Grünne, Wilhelm Graf, Ul., 3. Obl. Bothmer, Aler. Bar., Kad., 3. Ul.

Raifer Ferdinand Uhlanen=Reg. Rr. 4. Slach von Brziwiß, Karl, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Matyasovezen de Alfo-Mattyas falva, Rudolph, Obl., z. 2. Rittm. Klabufik ky de Gadem, Aler. von. uls., &. Obls. Ferrari, Leopold, Rodakowski, Marim. von, Kad., &. Ul.

#### Bombardier=Rorps.

Lofchner, Frang, g. UI., v. Oberfmer. des Bombardiers Rorps.

#### Artillerie=Reg. Rr. 1.

Dittrich, Joseph, Raple. v. 4. Art. R., q. t. anhero.

#### Artillerie=Reg. Mr. 2.

Somo &, Benjamin, Rapl., z. wirkl. Hotm. Krahik, Beit, z. Kapl., v. Obl. b. 5. Urt. R. Nigl, Peter, Obl. v. 3. Uct. R.; q. t. anhero. Limpokh, Joseph, z. Obl., v. Ul. b. Bomb. Korps.

#### Artillerie: Reg. Mr. 3.

Roftellegen, Frang, } Uls., s. Obls.
Schlag, Bilbelm, } Uls., s. Obls.
Bylandt:Rheidt, Arthur Graf, g. Uls., v. E. F. Rad.
Sofmann, Albert, | des Bomb. Rorps.
Erlinger, Frang von, } z. Uls., v. Oberfwer. des
Stichtenoth, Andreas, Bomb. Korps.

#### Urtillerie-Reg. Rr. 4.

Tauh, Joseph, Bint, Kapls. Fint, Karl, Ebiel, Friedrich, Duber von Nordenstern, Ludwig, Uls., z. Oble. Kanik, Jgnaz, z. Obl., v. Ul. b. 3. Urt. R. Martini, Mar. von, z. Ul., v. Oberswer. des Bomb. Rorps.

#### Artillerie=Reg. Rr. 5.

Bubich, Joseph, } & mirel. Spel., v. Raple. b. 1. Urt. R. Porftel, Frang, } & mirel. Spel., v. Raple. b. 1. Urt. R. Ranichita, Georg, Obl., j. Rapl.
Strobnigen, Jgnag, Obl. v. 3. Urt. R., q. t. anhero. Braunel, Joseph, Ul., z. Obl.
Reichelt, Joseph, g. Ul., v. Oberfwer. des Bomb. Korps.

Artillerie-Feldzeugamt. Balter, Frang, Ul., g. Obl.

Biener Gar. Art. Diftr.

Beidinger, Simon, Rapl., g. mitel. Sptm. Jung, Wilhelm, j. Rapl., v. Dbl. b. 2. Urt. R.

Generalquartierm eifterftab.

Rubn von Ruhnenfeld, Frang, j. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Raifer Ferdinand J. R.

Kriegs = Marine.

Robler, Johann, Fregatten Fahnr., 3. Schiffe Fahne. Chinca, Dominit, | Rab., & Fregatten Rabne. Rad. , g. Fregatten = Fabnr. Sabit, Bela Graf,

Marine Inf. Bataillon.

Erzegovich, Johann, Spim., g. Direttor bes Bagne maritimo ernannt. Perfico, Jatob, Rapl., z. wirkl. Sptm. Bofa, hieronymus, Obl., j. Rapl.

Gendarmerie-Regiment.

Albertaggi, Philipp, Obl., g. 2. Rittm. Cinago, Joseph, Ul., g. Dbl. Pecoretti, Riemens, Wachtm., g. Ul.

Ronigl. ungrifde adelige Leibgarde.

Clernovies de Matfa, Georg,

Rassap de Jobbaani. Johann,

Begereby de Gabem, Ludwig, Gabriel De Cfatt Brang, Rveregiárto,

g. Obl. f. Raifer Milolaus Bus. R.

3. Obl. b. Aleranter Groffurft von Rugland buf. R.

5 d. Ul. 6. Brooder Gr. 3. R.

g. Ul. b. Landgraf Deffen Somburg J. R.

Deifit be Bille, Krans. Bertelendy, Jana; v., Spieß, Georg von, Bermes de Buda: falva, Ignaz, Busgar, Stephan von, Ul. 2. Geb. Rl. b. Raifer 211erander 3. R., Stabo von Rarvi, Emerich , Jantovic de Cfalma, Joseph, Ded p, Albin von, porvath de Bibithi, Paul. Budoba be Babin, Daniel , Sabo, Joseph von, Borotvas, Deter von, Dolinai von Drass focgi, Michael, Doglern, Emil von, Lisgtan, Paul von, Ralotan, Alex. von,

g. Ul. b. Pring Guffan von Bafa J. R. i. Ul. b. Wernhardt Chev. Leg. R. j. Ul. b. Raifer Ferdinand Chev. Leg. R.

g. Ul. b. G. S. Joseph Suf. R.

b. Raifer Alexander 3. R.

b. Gradistaner Gr. 3. R., b. G. B. Leopold J. R.,

b. G. S. Frang Ferdinand b'Efte 3. R.,

b. Batonni J. R. b. Landgraf Beffen : Bom-

burg J. R., & b. b. Urt. R.,

> b. Mariaso J. R., b. 1. Banal Gr. 3. R.,

b. Golner J. R., b. Mariaffy J. R.,

Jebliczka, Frang von, 5 b. Raifer Mitolaus Suf. R., Meszlen pi, Jos. von, 5 b. Landgraf Beffen : Domburg J. R.,

Plat-Rommando zu Olmus.

Burmb, Beinrich von, g. Plag : Rapitanl., v. 2. Rittm. aus dem Denf. Stand.

Anslandische Orden, und die Allerhochfte Bewilligung, diefelben ju tragen, erhielten:

Ungerhoffer, Mar. von, GM. und Militär-Romman-Dant ju Gemlin, den taiferl. ruffifchen St. Stanislaus : Orden 1. Rl.

feuerten. Die übrigen Jager jogen fich aus bem Dorfe auf ber an ber bieffeitigen Barriere liegenden Unbobe jusammen, mo sich auch die Bragoner von Kinsty aufstellten. Die Franzosen versuchten es nicht, aus Quies vrain hervorzubrechen. Sie raumten nach turzem Berweilen freiwillig das Dorf, und zogen sich nach Ques vrechin zuruck.

Um bes Feindes rucfgangige Bewegungen ferners ju beobachten, murbe auf Befehl bes Oberft Fifcher ber Rapitan Bicomte be Dam mit feiner Rompagnie an bie Brude von Crefpin, Sauptmann Thiery mit ber feinigen an jener bei Darchipont, welche beibe über bie Sonelle: fubren, aufgestellt. Dem Major Le Loup aber trug ber Oberft auf, "mit ber Rompagnie be la Bape und einigen Ublanen bas feinbliche zwischen Quee prechin und Crefpin fich ausbehnende Lager 38 allarmiren, fic, wenn bie Umftande gunftig maren. beffelben zu bemächtigen, und auf deffen Plate mit ber Rompagnie Stellung zu nehmen." - Go wie die Offe reicher bem Lager nabten, murbe es eben von ben lete ten Frangofen verlaffen, welche fich nach Balen ciennes jurudzogen. Der Major Le Loup ftellte fich in bem Lager auf, und machte reiche Beute. Es fielen ibm breiundfechzig Urmeemagen, eine febr große Menge von Belten, Feldkeffeln, Rafferols, Beltflafden und Ochange geng, nebit ber gangen Feldapothete, in die Sande. -

In diesem zweitägigen Gefechte gablte, nach dem ausführlichen Berichte des Majors und Kommandanten der Jäger Le Loup vom 4. Mai 1792, das öftreichische Rorps nur 2 Lodte, 15 Verwundete, 1 Gefangenen und 1 Vermisten. Der Verlust der Franzosen an Ledten, Verwundeten und Gefangenen in diesen beiden

. . .

Lagen belief fich, nach ben Berichten bes FMLts. Beaulieu aus Mons vom 29. und aus ber Windmuble zu Bouffu vom 30. April 1792, auf mehr als 300 Mann, —

Während Dillons Unternehmung gegen Tournay, so wie jene Birons gegen Mons, einen so nachteiligen Ausgang nahmen, war auch General Carle von Düntirchen gegen Furnes vorgerückt, und Lafapette eilte über Givet gegen Namur. Aber die sich verbreitende Nachricht von den Unfällen der beiden erften Korps hatte jur Folge, daß Carle schnell nach Düntirchen zurücktehrte, — Lafapette aber nach Charlemont marsschirte, und nur den General Gouvion mit einigen Lausend Mann bei Bouvignes zurückließ. —

#### V.

### Reueste Militärveranderungen.

### Beforderungen und überfetungen.

erbert = Rathfeal, Beinr. Ronftant. Bar., FME. und Divifionar in Italien, murde g. Festunge. Rommandanten in Mantua ernannt. Fischer von Gee, Rarl, Obst. v. Wellington J. R., j. Rataftral = Mappirungs = Direttor detto. Fifcher, Leopold, Obfil. v. Raifer Alexander J. R., j. Plat Dbft. in Romorn befordert. Sausenecht, Frang, Maj. b. d. Monturs : Deonomies Rommiffion , j. Dbftl. dafelbft detto. Marfano, Bilbelm, Maj. v. Raifer Ferdinand J. R., g. Rommandanten des vac. Stransty Grenad. Bataillone ernannt. Bennings, Paul, Maj. und provif. Kommandant der Monture : Deonomie : Rommiffion gu Berona, g. mirel. Rommandanten detto. Schneider, Joseph, Sptm. v. Raifer Ferdinand J. R., g. Maj. im R. befördert. Erent, Beinrich Bar. von der, Sptm. v. Gollner J. R. g. Maj. im R. detto. Urban, Rarl, Sptm. v. Großherjog von Baden 3. R., g. Maj. b. Ballachifch . Banatifchen Gr. J. R. detto. Dratidmidt von Brudheim, Ignag, Spim. v. Socheneag J. R., j. Maj. im R. Detto. Baldberg, Rarl, Spim. v. 1. Seeller Gr. J. R., i. Maj. b. Petermardeiner Gr. J. R. detto. Tordiana, Alone, Sptm. b. d. Monture = Ofonomie-

Rommission, 3. Maj. und Rommandanten der Monture Denomie in Brunn detto.

Wehrle, Joseph, 1. Rittm. v. Ignaz hardegg Kür. R., z. Maj. b. d. Monturs Okonomie in Stockerau befördert.

Inf. Reg. Raifer Ferdinand Rr. 1. Unschuld, Wenzel, Ul. 1. Geb. Kl. v. 1. Jäg. Bat., q. t. anhero.

Inf. Reg. Hod= und Deutschmeister Rr. 4.

Ivankovich von Streitenberg, Leop. Uls. 1. Geb.
Längsfeld, Rudolph, Rl., 3. Obls.
Halkowitsch, Leopold, Uls. 2. Geb. Rl., 3. Uls. 1.
Bellentani, Paul Conte, Geb. Rl.
Nitschner, Jakob, expr. vice-Rorp., 3. Uls. 2.
Du Rieur de Feyau, Philipp, k. k. Rad., Geb. Rl.

Inf. Reg. von Reifinger Rr. 18. Ruhne, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Mikulit, Aler. Chev. von, k. k. Rad., 4. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Ceccoptert Rr. 23. Brenner, Leopold, 3. Ul. 1. Geb. Rl., v. Inspektions-Feldm. der Miener Reuftädter Militär - Alademie.

Inf. Reg. Graf Leiningen Rr. 31.
Rovats, Joseph, Rapl., z. wirkl. Sptm.
Bielz, Rarl, Obl., z. Rapl.
Bugn, Llops von, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Buggo de Rörtvelpes, Ladislaus, Uls. 2. Geb. Rl.,
2l ts, Franz,
J. Uls. 1. Geb. Rl.
Domner, Georg, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring von Preußen Nr. 34. Roman, Roloman von, Regmts. Rad., g. Uf. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Parma, Blaflus, 1116. 2. Geb. Kl., 3. Jonat von Frenenmald, Edmund, 1116. 1. Geb. Kl. Get foen, Georg von, expr. Gem., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Bergog Wellington Rr. 42. Sonl, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. G. S. Albrecht Rr. 44.

Eiberg, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Marno von Eichenhorft, Adolph, t. t. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

3nf. Reg. Baron Berbert Rr. 45.

Stamatovich, Olimpio, Rapl., z. wirkl. hptm. Rinaldi, Ferdinand de, Obl., z. Rapl. Zimmermann, Paul von, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Davilla, heinrich, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Giotti, Joseph, Regmts. And. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Schon von Treuenwerth Rr. 49. Lerner von Bernthal, Anton, Kapl., j. wirkl. Hotm, Mildner, Karl, Obl., j. Rapl. Seekirch von Seeheim, Eduard, Ul. 1. Geb. Kl., j. Obl Büttner, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., j. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Mihalievits Rr. 57. Thym, Johann, Kapl., i. wirkl. Spem. Beretto von Rieplinski, Karl Bar., Obl., i. Kapl. Babollich, Georg. Ul. 1. Geb. Kl., i. Obl. Königsbrunn, Sigmund Bar., Ul. 2. Geb. Kl., i. Ul. 1. Geb. Kl. Pottyondy de St. Marton, Franz, f. f. Kad., i. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Rr. 2. Wimmer, Peter, Rapl., 3. wirkl. Sptm. Fundut, Protop, Obl., 3. Rapl.

Gr. Inf. Reg. Oguliner Rr. 3.

Pöd, Johann, Rapl., 3. wirkl. Hptm. Arambaffich, Emanuel, Obl., 3. Kapl. Drapenovich, Alops, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Sertich, Georg, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Rufich, Bogomil, Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Warasdiner St. Georger Rr. 6. Budimir, Paul, Rapl., g. mirtl. Sptm.

Peulich, Nifolaus, Obl., z. Rapl. Jadan, Jofevh, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Malletich Biafius, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Graffich, Peter, Feldm., z. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. Peterwardeiner Rr. 9. 311ic, Lagar, Feldm., 2. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. Deutschbanater Rr. 12. Babich, Jevrem, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Kl. Weidl, Jatob, Feldw., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. 1. Szetler Nr. 14. Gal, Alexander, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

12. Jäger-Bataillon. Pettenkoffer, Ferdinand, Kad. Oberjäg., z. Ul. 2. Geb. Ri.

Rönig von Sachfen Ruraffier-Reg. Rr. 3.
Schiller, Ludwig von, 2. Rittm., 3. 1. Rittm.
Schlabrendorf, Stanielaus Graf, 3. 2. Rittm., v. Obl.
b. Großherzog von Tostana Orag. R.

Graf Auersperg Kurassier-Reg. Rr. 5. Retelhodt, Osfar Bar., Obl., 3. 2. Rittm. Lernet, Norbert, Ul., 3. Obl.

König von Baiern Drag. Reg. Rr. 2. Forgach zu Chymes und Gacs, Moriz Graf, Obl., z. 2. Rittm. Czillich, Eugen von, Ul., z. Obl. Coburg, Pswald Bar., Kab., z. Ul.

Großberzog von Tostana Drag. Reg. Rr. 4. Le Brap, August von, Ul., 3. Obl. Bichy, Emerich Graf, Rad., 3. Ul.

Fürft Bindisch-Grat Chev. Leg. Reg. Rr. 4. Ballnöfer, Eduard, Dbl., j. 2. Rittm.

Baron Kreß Chev. Leg. Reg. Rr. 7. Walde", Gustav Bar., Ul. v. E. H. Karl Ferdinand J. R., q. t. anhero.

G. S. Joseph Suf. Reg. Mr. 2.

Razinczy, Emil von, Ul. 1. Geb. Rl. v. G. S. Stephan J. R., q. t. anhero.

Ronig von Burtemberg Buf. Reg. Rr. 6.

Löwenstein=Bertheim=Rofenberg, August Fürst, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Pfisterer, Ladisl. von, Obl., z. 2. Rittm. Janitlärh, Michael von, Ul., z. Obl. Landstronsty, Theodor Graf, z. Ul., v. Rad. b. E. H. Rarl J. R.

Burft Reuß Buf. Reg Rr. 7.

Bethlen, Olivier Graf, g. Ul., v. Boglinge der Ingenieur: Atademie.

Szetler Buf. Reg. Mr. 11.

Schreiter von Schwarzenfeld, Eduard Ritter, Rad., 3. Ul.

Graf Civallart Uhl. Reg. Rr. 1. Bacquebem, Chrift. Chev., Obl., z. 2. Rittm. Janidi, Xaver von, Ul., z. Obl.

Schlutius, Wilhelm, g. Ul., v. Rad. 6. Ficquelmont Drag. R.

G. S. Rarl Uhlanen Reg. Rr. 3.

Dettingen : Spielberg, Guftav Fürft, Dbl., 3. 2. Rittm.

Grünne, Wilhelm Graf, Ul., g. Dbl. Bothmer, Aler. Bar., Rad., g. Ul.

Raifer Ferdinand Uhlanen=Reg. Rr. 4. Slach von Brziwiß, Rarl, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Matyafovezen de Alfo-Mattyaefalva, Rudolph, Obl., z. 2. Rittm. Klabufikën de Gadem, Aler. von, uls., & Obls. Ferrari, Leopold, Rodafowsti, Marim. von, Kad., & Ul.

#### Bombardier=Rorps.

Eofchner, Frang, g. UI., v. Oberfmer. des Bombardiers Rorps.

#### Artillerie Reg. Rr. 1.

Dittrich, Joseph, Raple. v. 4. Art. R., q. t. anhero.

#### Artillerie=Reg. Dr. 2.

Schmod, Benjamin, Rapl., z. wirkl. Sptm. Rratik, Beit, z. Rapl., v. Obl. t. 5. Urt. R. Nigl, Peter, Obl. v. 3. Uct. R., q. t. anhero. Limpoth, Joseph, z. Obl., v. Ul. b. Bomb. Korps.

#### Artillerie: Reg. Mr. 3.

Roftellegen, Frang, } Uls., g. Obls.
Schlag, Bilhelm, } Uls., g. Obls.
By landt: Rheidt, Arthur Graf, } g. Uls., v. f. f. Rad.
Sofmann, Albert, | des Bomb. Rorps.
Grlinger, Frang von, } g. Uls., v. Oberfwer. des
Stichtenoth, Andreas, Bomb. Korps.

#### Artillerie Reg. Mr. 4.

Tauk, Joseph, dble., z. Kapls.
Fine, Karl,
Thiel, Friedrich,
Huber von Nordenstern, Ludwig,
Kanik, Jynas, z. Obl., v. Ul. b. 3. Urt. R.
Martini, Mar. von, z. Ul., v. Oberswer. des Bomb.
Rorps.

#### Artillerie=Reg. Nr. 5.

Sübsch, Joseph, d. wirkl. Sptl., v. Rapls. b. 1. Urt. R. Porfiel, Frang., d. wirkl. Sptl., v. Rapls. b. 1. Urt. R. Ranschiller, Georg, Obl., d. Rapl. Strobnigky, Jgnad, Obl. v. 3. Urt. R., q. t. anhero. Braunel, Joseph, Ul., d. Obl. Reichelt, Joseph, d. Ul., v. Oberswer. des Bomb. Korps.

Artillerie-Feldzeugamt.

Balter, Frang, Ul., g. Obl.

Biener Gar. Urt. Diffr.

Beidinger, Simon, Rapl., g. mitel. Spim. Jung, Wilhelm, g. Rapl., v. Obl. b. 2. Urt. R.

Generalquartierm eifterftab.

Rubn von Ruhnenfeld, Frang, j. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Raifer Ferdinand 3. R.

Rriegs - Marine.

Robler, Johann, Fregatten Sahne. , g. Schiffe Sahne. Chinca, Dominit, } Rad. . Fregatten Sahne. Rad. , j. Fregatten = Fahnr. Sadit, Bela Graf,

Marine Inf. Bataillon.

Erzegovich, Johann, Sptm., g. Direktor Des Bagne maritimo ernannt. Perfico, Jakob, Rapl., z. wirkl. Sptm. Bofa, Sieronymus, Dbl., j. Rapl.

Gendarmerie-Regiment.

Albertaggi, Philipp, Obl., g. 2. Rittm. Cinago, Joseph, Ul., g. Dbl. Pecoretti, Riemens, Bachtm., g. Ul.

Ronigl. ungrifde adelige Leibgarbe.

Cfernovies de Matfa, Georg,

Raskan de Jobbagni Johann ,

Begeredy be Gabem, Ludwig, Gabriel De Cfatt Frang, Rperegiarto,

3. Obl. b. Raifer Mifoland Bus. R.

3. Obl. b. Aleranter Groffurft von Rugland buf. R.

5 j. Obl. b. Wallmoden Kür. R. S. b. Ul. b. Brooder Gr. J. R.

A. Ul. b. Landaraf Beffen: Soms burg 3. R.

Drifit De Bille. g. Ul. b. Pring Guffav von Ba-Frang, sa J. R. Bertelendy, Jgnag v., g. Ul. b. Wernhardt Chev. Leg. R. = j. Ul. b. Raifer Ferdinand Chev. Spieß, Georg von, Lea. R. Bermes de Buda: 5 4. Ul. b. G. S. Joseph Sul. R. falva, Ignaz, Busgar, Stephan von, Ul. 2. Geb. Rl. b. Raifer 211erander 3. R., Stabo von Rarvi, b. Raifer Alexander 3. R. Emerich, Jantovich de Cfalb. Gradistaner Gr. 3. R., ma, Joseph, Dech p, Albin von, b. E. S. Leopold J. R., Borvath de Bibithi, b. G. S. Frang Ferdinand Paul, d'Efte 3. R., Budoba be Badin. b. Bakonni J. R. Daniel . . b. Bartonnt J. R. E b. Landgraf Beffen - Som-Sabo, Jofeph von, Borotvas, Peter von, & b. 5. Urt. R., Dolinai von Dras: b. Mariaffo J. R., Focgi, Michael, b. 1. Banal Gr. 3. R., Doglern, Emil von, Lisgtan, Paul von, b. Gollner 3. R., Ralotan, Aler. von, b. Mariaffy 3. R., Je dlicz ta, Frang von, & b. Raifer Mitolaus Dul. R., Meszlen pi, Jos. von, & b. Landgraf Deffen . Hombura J. R.,

Plat-Rommando ju Olmüt.

Murmb, Beinrich von , g. Plag : Rapitanl. , v. 2. Rittm. aus dem Penf. Stand.

Auslandifche Orden, und die Allerhochte Bemilligung, diefelben gu tragen, erhielten:

Ungerhoffer, Mar. von, GM. und Militär-Rommandant zu Semlin, den kaiserl. russischen St. Stanislaus – Orden 1. Al. Call Rulmbach, Rarl Bar., Obst. in der Armee, den herzogl. Luccaschen Militar St. Georg: Ordea 1. Rl.

Barco, Joseph Bar., Obstl. v. Herzog Sachsen-Roburg. Bus. R., das Offizieretreuz des königl. belgiichen Leopold : Ordens.

Altmann, Frang, Rittm. v. Fürft Liechtenftein Chev. Leg. R., den ottomantiden Berdienft Drden.

Spangen, Ludwig Graf, Rittm. in der Armee, bas Ritterfreuz bes großherzogl. tostanischen St. Sterban Drbens.

Steinbrecher, Joseph, Obl. v. Herzog von Lucca J. R., den herzogl. Luccaschen St. Georg = Orden 2. Ri.

Mickel, Franz, Obl. v. 2. Art. R.,
Mederer von Mederer und Wuthwehr,
Jos., Obl. v. Golner J. R.,
Orden,

Deine Durchlaucht Sobenlobe: Baldenburg: Soile lingsfürft, Philipp Ernft Fürft ju. Ul. b. Sivallart Uhl. R., das Kommandeurkreuz des königl. hannoverschen Guelphen-Ordens 1. Al.

#### Penfionirungen.

Magguchelli, Aloys Graf, F3M. und Festungs. Gowberneur ju Mantua.

Tige, Joseph Graf, FME. und Divisionär zu Kremsier. Bigot de St. Quentin, Franz Ludwig Graf, FME. und Divisionär zu hermannstadt.

Rofler von Nordwende, Joseph, GM. und Brigadier ju Pancsowa, mit höherer GM. Penfion. Doller, Joseph von, Plat Doll ju Komorn.

Sallegg, Johann Bar., Maj. v. Goliner J. R., als Obfil. Paitsch von Polvar, Simeon, Maj. v. Ilnrisch Banatischen Gr. J. Bat., mit Obfilts. Kar,

Lemaich, Paul, Maj. v. Peterwardeiner Gr. J. R. Lakatos, Wenzel, Hoptm. v. Leiningen J. R., als Maj. Muskatirovich, Alexander, Hoptm. v. Oguliner Gr. J. R., als Maj.

Balgl, Jgnag Sptim. v. G. S. Ferdinand d'Gfe J. R. Debl, Jofeph, Sptim. v. Mihalievits J. R.

Asboth, Ludwig von, 1. Rittm. v. Ronig von Sachfen Rur. R.

Geringer, Bingeng. Bar. . 1. Rittm. v. Ronig von Burtemberg huf. R.
Reichel, Chriftian, 1. Rittm. v. Raifer Ferdinand Uhl. R.
Böwenfeld, Joseph Ritter von, Plagbotm. zu Olmug.
Töröf von Szendrö, Nitolaus Graf. 2. Rittm. v.
Fürft Bindifch : Graf Chev. Leg. R.
Majocchi, Sigmund, 2. Rittm. v. Gendarmerie-R.
Geaudelier, Jatob, Obl. v. Rugent J. R.

#### Quittirungen.

D'Donnel, Moris Graf, Obl. v. Ficquelmont Orag. R. Latour, Gustav Graf, Obl. v. Kaiser Ferdinand Uhl. R., mit Kar.

Paris, Eduard, Ul. 1. Geb. Kl. v. Mellington J. R. Walde &, Friedrich Bar., Ul. v. Kreß Chev. Leg. R. Baluski, Johann Graf, Ul. 2. Geb. Kl. v. E. H. Wils. helm J. R. Lidjar de Etaros, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Kl. v. Prinz von Preußen J. R.

#### Berftorbene.

Sturhemberg, Rarl Graf, Obst. v. Reisinger J. R. Mohr von Sonnegg und Mohrberg, Wilhelm, Hotm. v. E. H. Franz Ferdinand d'Este J. R. Pöltinger, Adolph, Hotm. v. E. H. Franz Rarl J. R. Straff von Glücksfeld, Joseph, Hotm. v. E. H. Ecopold J. R. Spiegel von Pickelsheim, Albert Bar., 2. Rittm. v. Civallart Uhl. R. Grill Edler von Warimfeld, Ignaz, 2. Rittm. v. E. P. Rarl Uhl. R.
Ivankovich von Streitenberg, Leopold, Obl. v. Deutschmeister J. R.
Pohanka von Kulmsieg, Ferdinand, Obl. v. Reisinsger J. R.

#### VI.

Des Prinzen Eugen von Savoien Wirken in den Jahren 1720—1736.

Bon Joh. Bapt. Schelt, f. f. Dberfilieutenant. Beilagen.

Auszüge aus gleichzeitigen Originalien.

(Fortfegung.)

142. Pring Eugen an FM. Zumjungen in den Riederlanden.

Wien am 29. Marz 1730. — Es geht bas Gerücht, bag bie Franzosen in ber Nachbarschaft von Luxemburg ein Lager, begieben, fpater bie Feftung belagern wollen. Der Felbmaridall foll baher bei bem Gouvernement bie Auszahlung hinreichenber Belofummen betreiben, bamit ber Blat mit einem für eine lange Bertheidigung hinreichenden Borrath von Mund = und Rriegs beburfniffen verfeben, und babei jugleich auf bie Berforgung eines etwa für einige Beit bei Luxemburg gu verfammelnben Rorps fürgebacht werbe. - Die Reftung ift befonbere auch mit bim reichender Artillerie zu versehen; wozu man auch einiges Gefchis aus jenen Blagen nehmen fonnte, welche fure Erfte einem am griff noch nicht ausgesett find. - Begen ber in guremburg vielleicht noch herzustellenden Berte und Minen wolle fich ber Feldmarichall mit bem GFB. Le Beauffe befprechen, und alles Mothige fogleich ausführen laffen. - Gben fo ift in bem Blage für bie Beit ber Belagerung ein wenigstens auf feche Monate hinreichender Raffavorrath bereit ju halten. Bon Bien ans werben fogleich Berftarfungen, theile mit Ergangungemanufchaft ber Regimenter, theils auch mit frifchen Truppen, babin abge fchidt werden. - Statt bee nach Siebenburgen abgegangenen F3M. Graf Ballis wird alfobald ein anderer General nach ben Rieberlanben beorbert werben.

### 143. Der Raifer an ben Bigetonig Graf Sarrach in Reapel.

Bien am 29. Marg 1730. — Der für bas verfloffene Jahr 1729 vorgelegte und in Bien liquibirte Erforberniß : Auffat fur bas neapolitanifche Militar wirb approbirt. Es ift übrigens mit Mißfallen bemerkt worben, daß ber 1724 ausgewiesene und bann für bas figilianifche Militar bestimmte Uberfcug von 48,820 fl. 44 fr. eben fo wenig, ale von bem Uberfcuß ber folgenden funf Jahre bas Minbefte babin abgeführt worben ift. Der Uberfchuß biefer funf Jahre foll nun fogleich genau berechs net werben , um bavon für bie nothleibenden figilianischen Truppen bas Erforberliche verwenben ju fonnen. Bor allem follen jene 48,820 fl. 44 fr. fogleich nach Sigilien geschickt, von ben Aberfchuffen ber folgenben Jahre aber junachft bie fur bie Forts fenung ber angefangenen Refrutirnug ber fizilianifchen Regimenter nothigen Summen erfolgt werben. '- In ber Bufunft follen Die neapolitanischen Truppen mit ben für fie jahrlich bestimmten 820,000 Ducati auf bas Befte verforgt, ber überichuß aber flets an den figilianischen Militarfond abgegeben werben.

### 144. Der hoffriegerath an FM. Caraffa nach Reapel.

Bien am 5. April 1730. — Für das bei einer feindlichen Unternehmung am meisten gefährdete Königreich Sizilien wird ein Transport von 1400 Refruten über Fiume nach Barletta geschickt, und sind baher die bereit gehaltenen neapolitanischen Transportschiffe sogleich nach Kiume zu senden.

#### 145. Pring Gugen an FM & Roma in Sigilien.

Wien am 5. April 1730. — Der Pring billigt fehr, bag die Offiziere und Soldaten einen Theil ihrer rückfanbigen Gesbühren erhalten haben. — Die bort herrschende Geldnoth ift dem Prinzen wohl befannt. Indeß hofft er, daß der so eifrige Bizefonig bennoch Mittel sinden wird, bei den besonders für Sizilien so gefahrvollen Umftanden, wenigstens noch die wichtigsken Plage, besonders Meffina, in volltommenen Bertheibigungskand, auch für eine längere Belagerung, zu setzen, und für eine kets offene Berbindung mit Kalabrien zu sorgen.

#### 146. Der hoffriegerath an Graf harrach nach Reapel.

Bien am 12. April 1730. — Die beiben Ronigreiche Reas bel und Sigilien muffen nicht nur jedes fur fich im beften Bers theibigungeftand fich befinden, fonbern auch bereit febn, nich gegenfeitig jeben Augenblid Beiftanb gu leiften. Der mit bem Genes ralfommando in Sigilien befleibete BBM. Graf Ballis wird bei ber Dahinreise Reapel berühren, und mit dem Bigefonig (Graf Barrach), bann bem Felbmarichall gurft Caraffa, über alles gur Bertheibigung und wechfelfeitigen Gilfeleiftung Erforberliche, bann über bie Berficherung ber an ber Rufte Ralabriens, lange bem Ranal, Meffina gegenüber liegenben Boften, befondere von Reggio, von welchem die Berbindung ber beiben Konigreiche abhangt, fich besprechen. - Braf Barrach foll ben Grafen Ballis von allen für ben Rriegefall getroffenen ober noch fchleunigft gu treffenben Borfehrungen genau unterrichten, und in Betreff Sie gilliens jebe bilfe leiften. hierunter gehort auch ber Austauft ber vielen für bie bortigen Roliber unpaffenben Rugeln und Bomben gegen für bie fizilianife e.. Befchute falibermaßige Gifenmunizion. Auch foll ber Graf, wenn die aus ber Combarbie noch Neavel marichirenben Gefabrone bort eingetroffen finb, und bann ber feinbliche Angriff junachft Sigilien bedroht, 1000 bis 1200 Reiter nach biefer Infel fcicen. Burbe aber Reapel querft bedroht, fo ift ber F3M. Graf Wallis bereits beauftragt, mit bem entbehrlichen Theile ber figilianischen Truppen Regvel au Bilfe au eilen.

## 147. Der Boffriegerath an FM. Caraffa in Reavel.

Wien am 15. April 1730. — Die Absenbung bes Oberstlieutenants Formentint jur Besichtigung von Reggio und Scilla,
zum Behus ihrer Ausrustung, wird gebilligt. — Auf die Rompleitrung der beiden dort ftehenden Reiter Regimenter Bignateli
und Sachsen Sotha wird teiner Zeit Zedacht werden. — Die
vier Kastelle bei Neapel mussen wenigstens auf sechs Monate
verproviantirt werden. — Zur Bervollständigung der Festungswerle von Cavua soll der Bigefonig das Geld herbeischaffen. Der
Keldmarschall soll, im Einverständnis mit dem Bigefonig, alle
Bertheidigungs Anftalten in beiden Königreichen vorkehren, die
dortige faiserliche Kammer die dazu nöthigen Geldmittel her
geben.

## 148. Der Poffriegsrath an Graf Sarrach nach Reapel.

Wien am 16. April 1730. — Der Graf wirb wegen ber während feiner turzen Berwaltung bereits aufgebrachten bebentenben Gelbmittel belobt, und aufgefordert, auch in ber 2w tunft mit gleichem Eifer fortzuwirfen, tamit die Festungen Ca-

pua und Gaeta hergestellt, die Artillerie und die sonftigen Felds requisiten revarirt, der ersorderliche Proviant beigeschafft, und die noch benöthigten Refrutirungsgelder erfolgt werden.

#### 149. Der Boffriegerath an Graf Barrach.

Wien am 19. April 1730. — Ans ber Lombarbie wird fogleich auch noch bas Karaffier : Regiment Sulzbach nach Neas pel abgeichieft. — Reggio foll nur gegen einen plöglichen feinds lichen Anfall gebeckt, nicht aber in eine formliche Festung verswandelt werden. Die Berbindung, von Reggio aus, nach stillen zu erhalten, ist der Zweck. Daber der Oberstlieutenant Formentini diesen Punft und die übrigen am Faro liegeuden lalabrischen Posten visitirt hat.

#### 150. Prinz Eugen an FM. Zumjungen in den Riederlanden.

Wien am 19. April 1730. — Es ift ber Berift zu erftatten, in wie weit die Berforgung Luremburgs, für den Fall eines französischen Angriffes, mit Proviant und Kriegennunizion ges biehen fen. Mare diese noch nicht vollendet, so mußte das niesberländische Geuvernement, mit Bezug auf das früher vom Kaifer an die Erzherzoginn erlastene Mahnschreiben, aufgefors bert werden, die nothigen Geldmittel schleunigst herbeizuschaffen.

## 151. Der Hoffriegsrath an Graf Parrach, nach Reapel.

Mien am 22. April 1730. — Bur Beschleunigung ber Refrutirung sind annoch 30,000 Gulben begehrt, auch hiervon 20,000 Gulben richtig abgeführt worden. Nun sollen aber die noch hieran sehlenden 10,000 Gulden recht bald zusammens gebracht und nach Mien gesendet werden. Doch wird der Graf im Boraus unterrichtet, daß diese 10,000 Gulden nicht hinreichen; sondern daß wenigstens noch weitere 20,000 Gulden nöthig seyn werden. Der Graf soll sich bemühen, diese Summe auf was immer für eine Art, — vielleicht von den seither für Sizisien eingegangenen Rücktänden, — auszubringen.

## 152. Pring Eugen an FM. Graf Daun, Bigetonigge Mailand.

Bien am 26. April 1730. — Die Befetung ber tostas nischen Lander burch Spanien foll burchaus nicht gebulbet, jede landende Truppe mit Gewalt vertrieben werden. Der Graf wird fich hierüber mit dem Großherzog von Tostana und bem Gerzog von Parma verftändigen. Den Genuesern hat er anzudeuten, daß sie an ihren Kuken keine Landung gestatten dursen. Burde eine solche bennoch statt sinden, oder wurden sie sich gar in ein Berkandniß einlassen, so mußten sie sich dann nur selbst die üblen Kolgen beimessen. — Obwohl Parma und Sardinien sich scheine bar ruhig verhalten, soll der Graf doch auf Beide ein wachse mes Auge baben.

### 153. Pring Gugen an Quiros nach Palermo.

Mien am 1. Mai 1730. — Der Bring sindet Alles wohl begründet, was Quiros über ben bedenklichen Jukand Sigiliens außert. Das Sicherke wird sein, sich in einen surchtbaren Bertheibigungsfland zu sehen, die bedeutendften Bläte, vorzüglich Messina, so auszurüften, daß sie eine lange Belagerung aushalten können, und hinreichende Broviantvorräthe für die dem Königreiche zu hilfe bestimmten Truppen aufzuhänken, wovon 3 Bataillons bereits eingeschifft worden. Der FIM. Graf Wallis hat hier in Wien ausschliche Inkrutzionen für Reapel und Sizilien mitbekommen. Der Brinz rechnet daranf, daß Quiros den gewohnten Cifer bei Ausschlicke in bieser Weschele deweisen wird, um die so köstbaren Augenblicke in der bereits vorgerücken Jahreszeit, wo die Alliirten von Sevilla schon an Unternehmungen denken können, noch zu benügen.

## 154. Pring Gugen an FM. Zumjungen in ben Riederlanden.

Wien am 6. Mai 1730. — Es ift um so erfreulicher, baß für Euxemburg bereits so viel geschehen, und bas Gouvernement eine so ansehnliche Gelbiumme bazu hergegeben, weil es unter ben immer mehr auf Krieg beutenben Umfanben leicht möglich ware, baß diese Bestung ploglich eingeschlossen würbe. Daher miffe man eisen, was an ben Bertheibigungsanstalten noch sehlte, zu beenben. Die nicht zur Beiagung gehörigen Truppen sollen einstweilen noch in ber Umgegend bes Plages belassen werben.

#### 155. Pring Gugen an Graf Barrach gu Reapel.

Bien am 10. Mai 1730. — Dem Grafen wird nochmale bringend empfohlen, für die Bertheibigung von Capua und Reggio bestens zu sorgen, auch den Gasen von Baja besichtigen zu lassen. Denn die Spanier und ihre Alliirten durften nun wohl nicht mehr lange saumen, etwas zu unternehmen.

156. Der Hoffriegsrath an den Präsidenten ber militär sökonomischen Hofkommission Resseltungen.

Wien am 13. Mai 1730. — Es wird ihm aufgetragen, bie icon ausführlich ermähnten, feit 1724 aufgelausenen, Rudsftanbe an ben von ber Kammer sowohl für die neapolitanische Kriegsfaffe, als für jene von Sizilien, bestimmten jährlichen Gelbsummen balbmöglichst hereinzubringen, und in ber Jutunft alle laufenden Berpflichtungen gegen die Militärkaffen punttlich zu erfüllen.

157. Prinz Eugen an FM. Zumjungen in den Niederlanden.

Wien am 24. Mai 1730. — Der Pring hat mit Bergnüsgen vernommen, bag ber Felbmarschall felbit Luremburg besichtiget, und sich von bem guten Zustand dieser wichtigen Festung überzeugt hat. Da Frankreich wahrscheinlich Absichten auf diesselbe haben durfte, und es baher Eile hat, so soll er möglicht bafür sorgen, daß der Plat mit allen vielleicht noch abgängigen Ersorbernissen zu einem langen Widerkande balbigft und volls Kandigst versehen werbe.

158. Pring Eugen an GFB. Le Beauffe zu Luremburg.

Wien am 24. Mai 1730. — Der Kurfürst von Erier wird bas von ihm für Luremburg begehrte Bulver herbeischaffen. Mit ber Bollendung ber Ausruftung foll er eilen, weil Frankreich ficher die Abstat hat, ben Blat zu bezwingen.

159. Der hoffriegerath an FM. Caraffa nach Reavel.

Bien am 25. Mai 1730. — Da ber Felbmarschall und ber Bizekönig gemeinschaftlich vorgeschlagen haben, die in ben beiben Königreichen Reapel und Sizilien bestehne Razional. Artillerte aufzuheben und sie durch beutsche Artilleriften zu ersehen, so wird dieser Borschlag jedoch nur allmälig beim Absterben einzels mer solcher Nazional: Artilleristen, ausgeführt werden. Auf die Berstärfung der dortigen Feldartillerie wird seiner Beit zuverslässig Bedacht genommen werden.

160. Pring Eugen an den Artillerie=Oberftlieutenant Rornhof zu Meffina.

Wien am 31. Rai 1730. — Der Bring hat mit Bebauern vernommen, daß Kornhof bei feiner letten Infpetzionsreise bas Artilleriewesen in allen bortigen Festungen, und besonders zu Meffina, in schlechtem Buftand gefunden. Kornhof wird wohl, bei seiner Anfunft zu Balermo, den FML. Roma hiervon die Anzeige gemacht haben, und seither, bei der vorgerückten Jahresszeit und der von den Spaniern und ihren Allitren vielleicht bald zu unternehmenden Landung, wegen der Ausbesserung der Artillerie, so wie wegen Herbeischaffung der Munizion und Requissiten, die nöthige Borkehrung schon getroffen worden sen. Die verlangten dentschen Artilleriften fonnen noch nicht dahin geschicht werden, weil an solchen Mangel ist. Einstweilen soll man sich in den Blagen mit den Nazional Artilleriften und den weznigen daselbst besindlichen und gleichmäßig in den Plagen zu vertheilenden deutschen Artillerisen behelfen.

## 161. Pring Gugen an GFB. Le Beauffe in Luremburg.

Wien am 2. Juni 1730. — Da ber Rurfürft von Trier fich nun weigert, die von ihm felbst versprochenen Augeln und Bulver nach Euremburg zu liefern, muß man sich also anders woher domit versehen. — Wenn eine Belagerung vorberzusehen, und nicht zurällig ein im Mange älterer General in Luxemburg anwesend ist, hat Le Beauffe bort das Kommando zu übernehmen.

### 162. Der Hoffriegerath an Graf Sarrach

Mien am 3. Juni 1730. — Der hoffriegerath billigt, baß ber FR. Daun, auf harrache Ansuchen, aus der Lombardie 3 Bataillons, 1 Grenadier-Kompagnie in die Luneggiana geschieft, von wo aus sie die tostanischen Küften hinreichend bese ben können; welches von Reapel aus, wegen Mangel an Truppen, nicht wohl hätte geschehen können. Auch wird belobt, daß Daun die tostanischen Küften mit Artilleriezeugs-Geräthschaften und Lebensmitteln genügend versehen habe.

#### 163. Der hoffriegerath an Graf harrach.

Wien am 3. Juni 1730. — Wieberholte Erinnerung wes gen balbigfter Eintreibung und Abführung ber aus ben neapolistanischen Finanzen ber fizilianischen Kriegskasse schulbigen Ruck stände. — Es sind zwar, flatt den versprochenen 1400, nur 849 Refruten von Fiume nach Barletta eingeschifft worden; weil, als die Transportschiffe anlangten, ohnehin noch nicht die volle Bahl beisammen war, und viele Kranke zurückgelassen werden mußten. Doch wird die Ergänzung recht bald nachfolgen. — Die noch rückfändigen 10.000 Gulven für die Refrutirung werden noch wundend despordert.

. ..

### 164. Der hoffriegsrath an FM. Caraffa zu Reapel.

Wien am 3. Juni 1730. — In hinsicht ber Besehung ber tostanischen Kuften gleichlautend mit Rr. 162. — Der Feldsmarichall soll, bei ber immer gefährlicher werdenden Lage, sur die neapolitanischen Keften Plate und für die ungeftörte Berbins dung zwischen Reggio und ber significien Kufte forgen. — Die zur Kompletirung der Besaungen der vier Schlösser von Reaspel, dann von Capua, Gaeta und Baja, ersorderlichen Truds ven können dermalen noch nicht gegeben werden; weil nicht Alles auf einmal geschehen kann. Wird das Königreich Reapel zueit angegriffen, so mussen ohnehin die 12 neuen Bataillons darin bleiben, und dann wird wohl sede nöttige Besagung bestritten werden können. — Wegen der Rekrutirung und Remonstrung der beiden Kavallerie »Regimenter wird der Beschich nächstens übermacht werden.

## 165. Pring Eugen an FM. Graf Daun in Mailand.

Mien am 6. Juni 1730. — Der &M. Graf Mercy ift gum Rommanbanten der in der Lombardie ftebenden Armee ernannt worden. Er wird vor feinem Abgeben noch eine mundliche Inftrutgion erhalten, um fie bem Bigefonig mitzutheilen. Bor Allem find Magazine für bie in ber Lombarbie ftehenden ober noch babin marichirenben Truppen ju errichten. hierzu muffen bie Belomittel bort anfgebracht, und hinreichenbe Summen ims mer bereit gehalten werben, um in jenen Begenben, wo eben feine Magazine vorhanden maren, durch augenblickliche Antaufe Die Truppen verpflegen ju tonnen. - In ber Rabe ber toefas nischen und parmafanischen ganber follen moglichft farte Rorps aufammengezogen merben. Die im Innern ber Lombarbie geles genen Festungen werben einftweilen nur fcmach befest, weil bei eintretender Befahr die Armee bes Inlandes bei ber band ift , bie Befagung jeber gefährbeten Festung ju fompletiren. Bon biefen in ber Lombarbie bereit gehaltenen Rorps tonnen bann, bei eintretender Nothwendigfeit, auch Truppen in bas nahe ges legene genuefifche Bebiet einruden. Befondere Borficht mare anzuwenden, wenn Nachricht eintrifft, bag bie in ben fpanis fchen Bafen ftebenben Truppen fich eingeschifft haben; eben fo, wenn ber Großherzog von Tosfana und ber Bergog von Barma, über ihre Abnichten befragt, fich nicht beutlich erflaren, ober fich burch zweideutige Sandlungen bes Ginverftandniffes mit ben Spaniern verbachtig machen. In beiben Ballen maren fogleich Truppen in ihre Staaten einruden zu laffen; eben fo im

entgegengefesten Falle, wenn fie Gife verlangten, ober ihre Reftungen mit ihren eigenen Truppen nicht fart genug befegen fonnten. Befondere mare in biefen Fallen bie möglicher Beife gur gandung ausersehene Stadt Livorno aufs Schnellite gu befegen, und baburch ber fpanischen Flotte guvorzufommen. Damit bie in Borto Longone, auf ber Infel Elba, befindlichen fpante ichen Truppen Livorno nicht unvermuthet befegen tonnen , mare es gut, beim Großherzog bas freunbichaftliche Aufuchen gu mas den, einitweilen nur biefen Blat, ber eigenen Sicherheit feiner Staaten megen, burch faiferliche Truppen befegen gu burfen. -Die tostanifchen Brafibien, bann Orbitello und Borto Grcole, muffen von Truppen aus ber Lombarbie befegt, und die bisberis gen faiferlichen Barnifonen fogleich nach Reavel abgeschickt mers ben. Rach bem Grabe ber Gefahr, welche von Seite bes Ronigs von Sardinien broben wird, muß fich die Bahl ber Truppen riche ten, welche aus ber Lombarbie abgefendet werben fonnen. Es hangt übrigens von ber Eröffnung bes Rriegeschaublages ab, in welcher Richtung fich bie aus bem Inlande gur Berftarfung bes ftimmten Truppen bewegen follen. Sobalb biefes aber flar geworben, muffen biefe Truppen ohne Aufenthalt und Rudficht, felbft burch bas papftliche Bebiet, fortmarfdiren. Begen bes Durchzuges burch ben Rirchenstaat ift bie Unterhandlung icon jest einzuleiten.

#### 166. Prinz Eugen an Graf Harrach zu Reapel.

Wien am 7. Juni 1730. — In ben früheren Jahren wursben bie für Reparatur und Ausrüftung ber Festungen bestimmsten Gelber zu anderen Zwecken verwendet. Hiervon ist aber ber Prinz steinz steis in Unkenntniß erhalten worden. Nun zeigt sich bie bose Folge, baß alle Festungen verfallen und schlecht verprovianstirt sind. Es bleibt nun nichts Anderes übrig, als baß die Staatstonferenz selbst einen Bortrag hierüber an den Kaiser ersstatte, um die schleunige hilfeleistung zu bewirken.

#### 167. Der hoffriegerath an Graf harrach ju Reapel.

Wien am 10. Juni 1730. — Es wurbe bem foniglich:fpanischen hofrath \*) vorgestellt, bag ohne Mittel nichts hergestellt

<sup>\*)</sup> Gine zu Bien bestehenbe faiferliche Behorbe, welcher bie Oberleitung ber Finang- und Bivilverwaltung einiger ber von bem spanischen Erbe 1714 an Öftreich gelangten Landsichaften, namentlich ber italienischen, zugewiesen war.

werben könne, und daß bet einem plotischen seinblichen Angriff, wegen Bernachlässigung der Borbereitungen, sich die nachteis ligsten Folgen ergeben könnten. Diese Behörde hat nun endlich die Bersicherung ertheilt, sogleich 500,000 Gulben für jene Anskalten, vorzüglich zur Errichtung dreier Schanzen an der Küte von Kalabrien, zur Offenhaltung der Berbindung mit Messina und dem Torre del Faro, anweisen zu wollen. Für die Aussbesserung der Festungen will der Hofrath noch fernere Geldmittel anweisen. Doch werden diese Mittel, bet einem ausbrechenden Kriege, seineswegs hinreichen. Man soll daher sich nur in eine solche Bersassung zu sesen trachten, daß der nahende Feind so lange ausgehalten werde, bis man von anderen Provinzen mit Truppen und Kriegsmitteln zu Gilse kommen kann.

Bereits sind & Bataillons nehft ihren Grenabier - Rompagnien bahin abgegangen. Es werben noch 6 Bataillons und 4 Grenabier-Rompagnien gerade nach Meffixa geschickt werden. — Die Berbindung mit Sizilien soll ftets offen gehalten werden, damit biese beiden Königreiche im Nothsall einander wechselseitig hilse leisten können. — Bas Graf Daun über die von Neapell aus zu geschende Übersendung von Bulver, Rugeln, Balisias den, Faschinen, n. s. w., dann Artilleristen, nach Sizilien versabredet, wird durchaus genehmigt. — Der Hoffriegsrath wird noch darauf bedacht sehn, mehrere deutsche Artilleristen und einen wohl ersahrenen Insanteries General dahin zu schiefen.

#### 168. Pring Gugen an & Mt. Rodt gu Rebl.

Wien am 21. Juni 1730. — über bie Bewegungen frans zöfischer Truppen in jener Gegend soll er Kundschaft einziehen, und umftandliche Berichte erftatten. Auch foll er ben zur hers ftellung ber zerfallenen Festung bahin abgeschickten preußischen und mainzischen Ingenieurs in Allem wohl an die hand gehen.

### 169. Der hoffriegerath an Graf harrach au Reapel.

Wien am 24. Juni 1730. — Man hat bei bem spanischen Hofrath auf bie Bezahlung ber bebeutenden Rücktände gedrungen, und dieser erklärte sodann, noch weitere 500,000 Gulden anweisen zu wollen. Der Graf soll dasür sorgen, daß auch der Rett der ganzen nach Siztlien bestimmten 12 Bataillons und Verenadier Kompagnien baldigst dahin überschifft werden. Die wechselseitige hilfeleistung zwischen Neapel und Sizilien, und die Instandsehung der Festungen zur trästigen Bertheibigung, wird nochmals dringend empfohlen; damit seindliche Kandungen möglichst verhindert, die aber dennoch gelandeten Feinde so lange im Borrücken ausgehalten werden, die Truppen aus der Loms bardie und anderen Brovinzen zur fülse eintressen können.

#### 170. Pring Gugen an Raifer Rarl VI.

Bien am 5. Juli 1730. - Der RM. Graf Daun berichs tet, bag er ben Oberft von Moldhe an ben Großherzog von Tostana abgeschickt, um ibn gur Ginnahme faiferlicher Truppen in Livorno und Borto Ferrajo aufzufordern. Der Großherzog verweigerte biefelbe unter nichtigen Bormanben. Da nun bie tosfanischen Dinifter beimlich an Spanien hangen, bes Groß: bergoge Bertheidigungeanftalten in jenen beiben Blagen fur beren Sicherheit gegen einen fpanischen Bewaltftreich feine Be: mahr leiften, bie Spanier auch gewiß heimliche Einverftanbniffe in biefen Orten anfnupfen werben, bie gablreiche Befagung ju Borto Longone benfelben eine Überrafdung jener Blage moglich mache, es auch fcmer fenn murbe, bevor ihre Berftarfungen aus Ralabrien eintreffen, fie wieber aus jenen Stadten gu vertreiben, fo rath Bring Eugen, ben Feldmatichall Graf Dercy mit feinem Rorps in Tostana einrucken ju laffen, und ben Gpaniern in Livorno und Borto Ercole juvorgufommen. - Die Ginfdiffung ber fvanischen Truppen in ihren Bafen , fo wie ber an ben Ruften ber Brovence liegenden Frangofen, durfte bei ber fo weit vorgerückten Jahredzeit mohl balb geschehen. Da aber beren ganbung, eben aus Schen vor bem in Tosfanaleingerudten faiferlichen Rorps, nicht bort, fonbern in einem ber beiben Ros nigreiche Reapel ober Sigilien gefchehen burfte, fo murben bann Die in Tostana aufgestellten faiferlichen Eruppen um viele Dariche Reapel naber fteben, unb, fobalb es nothig wurde, auch bort um fo eher gur Gilfe eintreffen tonnen. -

Pring Eugen glaubt ferner, baß es von höchfter Nothwenhigfeit sen, die wichtige seste Stadt Biacenza mit einer hinreis denden kaiserlichen Besatung zu belegen; weil die seindlichen Alliirten, wenn das kaiserliche Korps in Toskana eingeracht ware, — bei Spezzia landen, und Piacenza eher erreichen konnten, als die dann bereits in Toskana stehenden kaiserlichen Truppen. — Der Prinz trägt jedoch darauf an, über diese so wichtigen Gegenstände noch früher in der Staatskonserenz zu ber rathen, und die Meinungen aller anderen Minister über diesen Plan und über die Art von bessen Ausführung zu vernehmen.

Der Raifer Karl VI. genehmigte bes Prinzen Borfchlage burch feine eigenhandige Resoluzion. Er bemerkte ausdrücklich, daß es besser sey, ben Gegnern zuvorzukommen, als sich von benselben zuvorkommen zu lassen. Dabei will ber Kaiser jedoch nicht, daß Sitreich als Anfanger bes Rrieges, als angreisender Ehgeil, erscheine. Daher soll die Konserenz nochmals den gangen Plan in überlegung nehmen.

### 171. Pring Eugen an FM. Graf Merch zu Mailand.

Wien am 8. Juli 1730. — Die Spanier und ihre Alliirsten haben in Barcellona und anderen hafen des Mittelmeeres alle Ankalten getroffen, auf das Schnelkte auszulaufen. Sie werden also ihre Landungen wohl vor dem Eintritt der üblen Witterung aussühren. Daher durfte es wohl das Beste sehn, den Grafen Mercy mit seinem Korps unverwilt in das Toefasnische einrucken zu lassen. Der Prinz theilt dem Grafen im Bertrauen mit, daß wahrlcheinlich mit dem rächsten Kurier hierzu der Besehl an den FM. Graf Daun ergehen wird. Prinz Eugen wird in Wien mit größtem Nachdruck darauf dringen, daß zu diesen Bewegungen hinreichende Geldmittel angewiesen werden.

#### 172. Pring Gugen an den Raifer Rarl VI.

Bien am 8. Juli 1730. - Der F3M. Graf Ballis ift, wegen ber gegenwartigen, mit nabem Ausbruch bes Rrieges brobenben Lage, fcon vor einiger Beit eiligft nach Sigilien gurude gutebren beordert worden. Demfelben murbe in Binficht aller bereits gemachten Rriegsanftalten vom Soffriegerathe eine fchriftliche, von Bring Gugen eine munbliche Mittheilung, und für alle noch anquordnenden Borfebrungen eine genaue Inftrufgion mitgegeben. Es murbe ihm ferner aufgetragen, bei feinet Durchreise zu Reapel bem bortigen Bigefonige (Graf Barrach) und bem tommanbirenden Beneral (FD. Furft Caraffa) alle Diefe Inftrufzionen mitzutheilen, und mit benfelben zu perabs reben. welche Mittel ju ergreifen maren, wenn Gines ber beis ben Ronigreiche von Feinden angefallen wurde. Bei feiner Unfunft in Balermo follte er bann ben bortigen Bigefonig (Graf Saftago) sowohl von ben erwähnten Inftrutzionen, ale von ber in Reavel getroffenen Ubereintunft, in Reuntniß fegen. Die bon ben Bigefonigen eingeschickten Borfcblage, und bie in ber Staatstonfereng geaußerten verschiebenen Meinungen betreffea Begenstanbe, welche eigentlich nur von ben an Ort und Stelle befindlichen und bie Lage und Umftande am Beften fennenben kommanbirenden Generalen begriffen und benütt werden konnen, um ben Beind wenigstens aufzuhalten, im gunftigften Falle aber auch beffen Berberben berbeiguführen.

Die faiserlichen italienischen Erblander find fehr ausgebehnt, und ihrer Lage nach, fast von allen Seiten feindlichen Anfallen blofgestellt. Kämen die Allierten von Sevilla, wie alle Nachrichten es bestätigen, mit einer ftarken Armee, so wird es,

befonders in ben Ronigreichen Reapel und Sigilien, fait une möglich fenn, ju verhindern, daß fie fich nicht in benfelben giemlich ausbreiten , und ehe benfelben noch eine gewachfene tais ferliche Truppenmacht enigegen treten fann, fich bebeutenber Lanbftreden bemachtigen. Es ift eine reine Unmöglichfeit, in allen brei ganbern (Lombardie, Reapel und Sigilien) zugleich, große faiferliche Armeen ju halten. Daber bleibt ben Spaniern und ihren Alliten immer ber Bortheil, bag fie Ditreich in Ungewißheit erhalten, wohin eigentlich ihre Abficht gerichtet fen. Daher entfteht bie Rothwendigfeit, unfere Rriegomacht gu gertheilen, bamit fein gand unbefest bleibe, und wenigftens in jebem fo viele Truppen fich befinden, bag man bie wichtigeren Plage befegen und mit beren Wiberftande bie Beit gewinnen fonne, um bem wirklich angefallenen ganbe aus ben beiben Anberen Bilfetruppen jugufchiden, und nach beren Gintreffen mit

ber vereinigten Dacht auf ben Feind loszugeben.

Diefem Grundfate gemäß, find auf des Raifers Befehl, bon ben nach Italien bestimmten 30 Bataillons, feche nach Reapel, feche nach Sigilien, außerbem aus ber Lombarbie ein Ravallerie = Regiment nach Reapel und von ba 500 Dragoner nach Sigilien geschickt worben. Die übrigen achtzehn Bataifons und bie gange in Marich gefette Reiterei marichirten nach ber Lombardie. In diesem gande verurfacht ber Unterhalt ber Trupe pen geringere Roften als in ben beiben Ronigreichen. Die Lombarbie liegt überdies beinahe in Mitte ber faiferlichen Staaten. Rit einer genügenden, bort aufgestellten Truppenmacht, und bei ber früheren Befegung von Livorno, tann man eine feinbliche gans bung an ber tostanischen Rufte erfdmeren, bann auch ben Ronig von Sarbinien hinbern, fich mit bem Reinbe gu verbinben, ober etwas gegen ben mailanbifden Staat gu unternehmen. Burbe eines ber beiben Ronigreiche querft angegriffen, fo wirb FM. Graf Mercy mit ber erforberlichen Truppengahl dus ber Lombarbie fogleich nach Meavel vorruden, und bie beiben Bigefonige werben fich wechfelfeitig unterftugen. Daber haben auch Die Bigefonige Befehl erhalten , Die wichtigeren Blage in jenen Reichen, vorzüglich aber Meffina, Capua und Gaeta, bann entweder Reggio, ober, wenn es an Beit mangelte, die falabris fche Rufte langs bem Faro mit Unlegung neuer Berte ober Batterien in Bertheibigungsftand zu fegen, und baburch bie freie Berbindung mit Sigilien gu fichern. Diefe Berte follen mit hinreichenden Befagungen verfehen werben, fo daß fie bem Feinde einen ausgiebigen Diberftand, bis jum Gintreffen bes ju erwartenben Guffurfes, leiften fonnen.

Der Bring balt fich bes guten Erfolgs verfichert, wenn alle in hinficht bes ftets zu unterhaltenben genauen Ginverftanbniffes zwifchen ben Bigetonigen von Reavel und Sigilien, bem Gouverneur von Mailand und ben brei bort fommanbirenben Beneralen, - in Betreff ber Ausbefferung ber ichabhaften feften Blate und ber Ausruftung ber gesammten Feftungen . - bann megen gegenfeitiger Silfeleiftung aller aufgestellten Rorps bef bem gegen Gines berfelben gerichteten feindlichen Angriff, erlaffenen Anordnungen genau vollzogen werben. Er bittet baber, ben beiben Bigefonigen im Namen bes Raifers empfehlen gu burfen , bag fie nur nach geschehener Berathung mit ben fommanbirenben Generalen ihre Diepofizionen machen follen ; bann bag fle befonbere barnach trachten muffen, fich im Befit ber beiben Sauptftabte (Deapel und Balermo) zu erhalten; weil ber Feind in benfelben die Bilfoquellen fur feine weiteren Unternehmungen geminnen, und auf die Stimmung bes gangen gan= bes am Rachtheiligften einwirten fonnte. In Diefer letteren Sinficht fen es fehr zu bebauern, bag zu Balermo bas Raftell a mare, und zu Reapel, außer bem Raftell San Elmo, alle übrigen in fo ichlechtem Buftanbe fich befinden, daß fie beinabe gar feines Biderftandes fabig find.

Der Bring erfennt Die Schwierigfeit, von Bien aus gu bestimmen, wie die Truppenforpe felbft fich aufzuftellen haben. Rur im Allgemeinen, glaubt er, fonne es gur Regel bienen, bie gefammte Ravallerie lange ber mit einer gandung bebrobten Ruftenftrede aufzuftellen. Bermoge fie auch nicht, bie Ausschifs fung ju hindern, fo fonne fie boch bie Ausbreitung bes Feinbes erichweren. Sebe fie fich jum Rudjug gezwungen, fonnte fie boch noch ben Feind in feiner Borrudung immer beunruhigen. Bei biefen Rorps tonnten fich bie Bigefonige, ale Richt-Militars. aufhalten, bis die Sauptmacht antame, ber Keind wieder vertrieben und die Sauptftabte gefichert maren. - Die Bewaffnung ber Milig fen, megen bes veranberlichen Raraftere ber bortigen Bevolferung, nicht wohl anzurathen. Inbeg muffe bie Enticheis bung hierüber ben Bigefonigen überlaffen bleiben, weil fie bie Stimmung bes Bolfes und bes gur Anführung ber Milig gu verwendenden Abels am Beften tennen muffen. - Die Berbinbung aller Boften und Rorps burch Rundschaft : Gingiehung mare vielleicht burch bie Rroaten und bie Ginwohner ber beiben Beneralate, befondere jener von Bengg mit ihren langen Ruftenbarten, am Beften zu erhalten. - Die beiben fommanbirenben Benerale haben bie vortheilhafte Lage von Bescara, als Brenge plat gegen ben Rirchenftaat, befonbere angerühmt. Diefe Stabt fep alfo ale Bormauer bes Ronigreiche Reapel und jur Gicherung ber Berbinbung mit ber Lombardie und Inner : Ditreich, ber geeignetfte Blat. Deffen Erhaltung fen bem Bigefonig Graf Sarrach und bem FD. Fürft Caraffa gang befondere anguem= pfehlen. - Da es in jenen Reichen beinahe gang an beutschen Generalen mangelt, fo wird ber Bring nachftens bie Bromogion

mehreter Generale , befonders von ber Infanterie, vorichlagen. —

In biesem Geifte sollte nun, wie ber Bring glaube, mit bem nachsten Kurier ben beiben Bizefönigen, bann ben fommanbirenden Generalen FM. Fürft Caraffa und F3M. Graf Ballis,— endlich ben Felomarschällen Grafen Daun und Mercy, Alles, was Jedem aus Ihnen zufömmt, aufgetragen werden; damit dieselben die vielleicht noch furze Zeit bis zum ausbrechenden Kriege benüßen, und in dem Falle, daß der Feind eine Landung vollbringe, zwar nach den eingetretenen Umftänden, jedoch nicht unvorbereitet, handeln konnen.

Bor Allem bittet ber Bring, bag bie von bem fpanifchen Rathe angetragenen zwei Millionen und bie von ber öftreichis fchen Goffammer zu gebende Million nächftens richtig ausbezahlt wurden; weil sonft bie Armee aus Mangel an Geldmitteln zu Grunde gehen, ober außer Stand gesetht werden wurde, bort, wo es am Reiften nothig ware, mit Nachbruck zu operiren.

Der Kaiser billigte burch eigenhandige Resoluzion biesen ganzen Borschlag. Über bie Etrichtung ber Landmiliz und über bie Ernennung ihrer Anführer solle die Entscheidung ben Bize königen überlassen, — biesen und ben kommanbirenden Gene ralen größte Einigkeit und wechselseitiges Einverständniß ernst lichk empsohlen werden.

#### 173. Pring Eugen an Fürst Öttingen.

Bien am 26. Juli 1730. — Der Blan gur Repartrung ber febr zu Grunde gerichteten Festung Philippsburg wirb nache ftens zu Begensburg vorgelegt werben, um bie Bewilligung threr herstellung recht balb zu verlangen. Sobann werben bie bazu schon bestimmten mainzischen Ingenieurs dieselbe vornehmen:

(Die Fortfegung folgt.)

### Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Fünftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : 3ob. Bapt. Schels.

Wien, 1844.

Gebruckt bei A. Strauf's fel. Bitme & Sommer.

(In Rommiffion bei Braumuller und Seibel.)

and the second of the second o •

### Der Feldzug 1809 in Italien.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Bon Joh. Bapt. Och els, f. f. Dberftlieutenant.

3meiter Abschnitt.

(Fortfegung.)

Gefecte bei Castelfranco und Postuma, am 5. Mai.

Um 5. Mai um zwei Uhr Morgens brach die öftreichische Armee aus den Lagern bei Rossano und Galliera auf. Das IX. Armeetorps nahm den Weg über Poggiano, Riese, nach Caerano, gegen Bidor, — das VIII. über San Floriano, Fanzolo, Trivignano, Falze di campagna, dis Volpago, gegen Narvese. — Hier und bei Vidor wurden Brüschen geschlagen, auf deren jeder eines der beiden Korps die Piave überschreiten sollte. —

Eine Stunde fpater als die beiden Korps abmarfchirt waren, — alfo um brei Uhr Morgens, —
verließ die öftreicische Nachhut das linke Ufer ber Brenta, und jog fich auf der Strada postuma jurud. Das Dragoner-Regiment hohenlohe wurde ju ihrer Unterstützung beordert. Die Infanterie der nachhut zog voraus. Die Reiterei folgte, und erreichte noch am frühen Morgen die Gegend zwischen Castelfranco links und San Floriano rechts. — Auf dem außersten rechten Flügel raumte Gen. Schmidt die Stadt Bassano, und marschirte nach Erespignaga; mit der Bestimmung, dort einstweilen stehen zu bleiben, und Usolo zu besehen. — Auf dem linken Flügel zog sich Oberstlieutenant hir ich mit seinem Detasschen Beine Sille und Detasschen Besehl, nach Treviso zu gehen, und sich in diesser Stadt den Tag über zu behaupten.

Die französische Avantgarde hatte bei la Friola, um fünf Uhr Morgens, ben linken Arm der Brenta überschritten, folgte der östreichischen Nachhut, und holte dieselbe um acht Uhr Bormittags ein. — Die Brücke bei Fontaniva war in der Nacht bergestellt worden. Nach Tagesandruch ging die Dragoner-Division Pully dort über den Fluß, und marschirte gegen Castelfranco, um die Avantgarde zu unterstützen. Durch die Furt von Le Nove waren 2 Edadrons und eine Infanterie-Abtheilung über den Fluß geschickt worden, um sowohl die rechte Flanke der östreichischen Nachhut, als die linke der bei Bassano gestandenen Brigade Schmidt zu bedrohen.

Bor Caftelfranco ftand eine Estadron Erzberjog Joseph Sufaren auf Borposten. Diese wurde plotlich von zahlreicher feindlicher Reiterei angefallen, geworfen, und bis zur Nachhut verfolgt, welche bei an
Floriano Salt gemacht hatte. Einige andere Estabrons dieses Regiments eilten ihren Rameraden zu Silfe,
und jagten die feinbliche Reiterei zurud. Diese verlor

über hundert Gefangene, und ftellte fich bann bei Gal. varofa und Galvatronda auf. —

Um gebn Ubr fette FDE. Frimont ben Marich von San Floriano fort. Der Feind folgte fogleich mit Dacht. Frimont ftellte fic nochmals bei Boffalunga auf, hielt ben Reind geraume Beit jurud, marichirte bann weiter, und erreichte unter fortmabrendem Gefechte um feche Ubr Abende Doftuma, mo er feine Infanterie und bas Dragoner : Regiment Sobenlobe aufmarichiren ließ. Bon bem Regimente Erzbergog 30feph Sufaren maren zwei Eskabrons links nach Trevifo entfendet worden. Die übrigen Estadrons ftellten fic vorwarts zwischen Trivignano rechts und Sala bi campagna links. Raum batten biefe Sufaren fic auf die verschiedenen Doften ber Linie vertheilt, fo tam auch icon General Dully mit feinen 12 Estadrons Dragoner beran, durchbrach die Mitte biefer Linie, und verfolgte bas geworfene Bentrum bis in bie Mabe von Poftuma. Aber mit foneller Entschloffenbeit marfen fich die beiden Rlugel ber Sufaren : Linie jugleich in bie beiben Flanken ber frangofifchen Reiterkolonne, und bas Regiment Sobenlobe Dragoner eilte ber Mitte gu Silfe. Die Frangofen wurden mit großem Berlufte jurudgeworfen. Die Sufaren verfolgten nun felbft bie Bliebenden, und nahmen bei 200 Reiter und Pferbe gefangen. Über 300 feinbliche Tobte und Bermunbete bedeckten bie Felber. - Der Berluft ber öftreichischen Reiterei betrug 50 Mann. -

Die frangofische Avantgarbe und bie Reiter Divifionen Sahuc und Pully blieben die Nacht über vor Postuma aufgestellt. Der Bigekönig kam nach Castelfranco, vor welcher Stadt die italienische Garbe bei Salvatronba, und rings um Castelfranco bie Divisionen Brouffier, Lamarque, Pacthod und Fontanelli lagerten. Die Dragoner-Division Grouchy stand links zu Poggiana am Musoncello, noch weiter links bie Division Gerras, welche von Bassano ber Brigade Schmidt nachgezogen war, gegen Ufolo.

## Gefect bei Trevifo, am 5. Mai.

General Gpurkovics hatte wegen Erkrankung bas Rommando feines Detaschements dem Oberstlieutenant Collenbach, vom Infanterie-Regimente Erzberzog Franz Karl, übergeben. Dieser kam von Mestre am Bormittag des 5. Mai zu Treviso an. Er hatte hier 10 Rompagnien seines Regiments und 10 Rompagnien Landwehre, dann die schon erwähnten 2 Eskabrons Erzherzog Joseph Husaren, 1/2 Eskabron Frimont Husaren und 8 dreipfündige Kanonen beisammen. Es war ihm der Besehl gegeben, nach eingebrochener Nacht Treviso zu räumen und bei Lovadina hinter die Piave zu gehen.

Um vier Uhr Nachmittags wurde bem Oberstlieutenant gemelbet: "baß die feindliche Kolonne, welche Lags zuvor Mestre, Mirano und Mira besetze, sich mit der Besatung von Malghera vereinigt habe, und gegen Treviso anrücke; — daß dieselbe aus 3 Resgimentern leichter Infanterie und 2 Reiter=Regimenstern, mit 11 Geschüßen, bestehe." — Diese seindliche Kolonne bestand aber in der Wirklichkeit nur aus der Division Durutte von 9 Bataillons und der von Barsbou aus Venedig nach Malghera gesendeten 1 Estasbron. Sie konnte entweder Treviso selbst angreisen, — oder den Sile unterhalb der Stadt überschreiten, und der Besatung den Rückzugsweg abschneiden. — Kaum

war jene Weldung eingelaufen, so nabte auch schon die feinbliche Avantgarbe ben östreichischen Vorposten. Der Oberstlieutenant konnte die große Überlegenheit des anzuckenden Feindes überblicken. Er urtheilte, daß, im Falle er demselben Beit ließe, Treviso zu umschließen, sein ganzes Detaschement verloren seyn wurde; — daß er aber auch diesen Posten jest noch nicht räumen durse, weil dadurch der feindlichen Kolonne der Weg geöffnet worden wäre, die Armee während ihres Zuges über die Piave in der rechten Flanke zu beunruhigen. Collenbach beschloß daher, den Feind selbst anzugreisen. Er besetze die Mauern Trevisos mit der Landwehre, und ging mit einigen Kompagnien von Franz Karl und drei Kanonen dem Feinde entgegen, welchem das durchschnittene Tersan die Schwäche dieser Truppe verbarg.

Der Oberftlieutenant fließ in geringer Entfernung von der Stadt auf die Gegner, griff fie entichloffen an, und warf biefelben, trot ibred überlegenen Bemehr= feuers, auf eine gute Strede jurud. - Inbeg famen immer mehr feindliche Truppen beran, und biefe brachten ibr Gefdut vor. Die öftreichifden Rompagnien mußten ber ilbermacht weichen. - Collenbach ließ noch 2 Kompagnien Frang Rarl gu ihrer Unterftugung vorruden. Dann griff er bie Frangofen mit bem Bajonnett an, und folug fie jum zweiten Dale. - Bieber rudten frifche frangofifche Bataillone vor, gewannen auch Terran, murben bann aber jum britten Dale geworfen. - Bei einem fpater erneuerten Ungriffe wurde Durutte jum vierten Male jurudgefchlagen. - Go gelang es alfo bem übermachtigen Reinde nicht, in Treviso einzudringen. 3m Gegentheile murde er auf bedeutende Entfernung von ber Stadt juruckgebrückt, und Collenbach blieb Meifter ber vorliegenben Blache. —

Unterbeffen war die Nacht herangekommen, und bichte Dunkelheit umhüllte die Gegend. Collenbach ließ das nach Mestre subrende Stadtthor verrammeln. Eine schwache Abtheilung blieb in Treviso zurück. Es war zehn Uhr, als auch Oberstlieutenant Sirsch mit seinem Detaschement über Quinto in Treviso eintras. — Bom Feinde unbemerkt und in größter Stille zog nun Collenbach ab, und näherte sich allmälig der Piave, um den Fluß, wie ihm befohlen war, auf der Brücke bei Lova din a zu überschreiten. — Des Feindes Verlust war groß, ist aber nicht genau bekannt. Oberstlieutenant Collenbach zählte 90 Todte und Verwundete und 97 Vermiste. — Treviso wurde vom General Durutte erst um Mitternacht besett. —

Am 6. Mai um zwei Uhr Morgens ber gann die bitreichische Armee den Übergang der Piave: das VIII. Armeekorps bei Narvese, und stellte sich bei Susigana auf; — das IX. Armeekorps bei Bidor, und marschirte über Col San Martino und Collalto, in die Stellung bei Bocca di Strada, links vom VIII. Korps, welche sie jerdoch erst am 7. Mai erreichte. So stand nun die Armee quer über die nach Conegliano und Sacile sührende Straße. Das Hauptquartier kan nach Conegliano. hinter dem Städtchen lagerte General Baron Sebottendorf mit 3 Bataillons Gräger Landwehre. — FML. Frimont mit der Nachhut und die Abtheilungen der Oberstlieutenants Collenbach und hirsch, hatten die

stehende hölzerne Brude bei lovabina überschritten. Um sechs Uhr Morgens war der übergang vollbracht. Nun wurden die Schiffbrude bei Vidor zerstört, die Pontonsbrude von Narvese abgetragen, die Brude von Lovadina verbrannt, — und ebenso alle anderen Bruden der Piave, gegen Feltre hinauf, bis neun Uhr Vormittags unbrauchdar gemacht. — FMC. Frimont lagerte mit dem Haupttheil der Nachhut bei Barco. Die Vorposten wurden längs dem linken Ufer des Flusses aufgestellt, und besonders die Punkte Vidor, Colssoco, Ponte della Priusa und Ponte di Piave mit starken Abtheilungen besetzt. —

Gen. Schmidt marschirte am 6. über Pederobba, im Piave-Thal nach Feltre, in den folgenden Tagen über Belluno, Peraruolo, Cortina d'Umpezzo, und gelangte am 10. nach Toblach im tirolischen Pusters Thale. Diese Brigade gehörte von nun an zu dem Tiroler Korps. — Das aus 6 Kompagnien bestehende Detaschement des Hauptmanns Zuccari wurde am 6. Mai in Feltre mit 2 Kompagnien Szluiner und 1 Estadron Hohenzollern Chevaulegers verstärkt. Zuccari folgte der Brigade Schmidt, um ihren Marsch zu becken, erreichte am 8. Mai Belluno, und zog sich, nachdem er dort am 9. ein Gesecht mit der Divisson Rusca bestanden, nach Fortogna zurück. —

Der Erzherzog Johann hoffte, ber Armee in ber Stellung von Sufigana und Bocca bi Strada einige Rubetage zu gewinnen, und mabrend dieser Zeit nabere und neuere Nachrichten über die Kriegsbegebenheiten in Baiern und Öftreich zu erhalten. Aber der Bizekönig hatte beschloffen, die gunftigen Umftande schnell zu besnügen, ben Erzherzog zur Beschleunigung seines Ruck.

juges zu nöthigen, und, wo möglich, burch Inner-Oftreich an die Donau vorzudringen. Die Vereinigung feines heeres mit der frangofischen hauptarmee in der Gegend von Wien auszuführen, war der hauptzweck seiner Operazionen. Das nächfte Mittel hierzu war die balbigste Uberschreitung der Piave.

Noch am Bormittage des 6. Mai ließ der Bigekönig seine ganze Reiterei den über den Fluß ziehenden 
Öftreichern nachrücken, um die Abbrechung oder Zerftörung der Brücken von Bidor und Narvese zu hindern, 
und dieselben für den eigenen Übergang zu besetzen. 
Auch schiekte er dem General Durutte den Befehl, eiligst 
dem Detaschement des Oberftlieutenants Collenbach zu 
folgen, und sich der Brücke von Lovadina zu bemächtigen. Aber alle diese seindlichen Truppen erreichten das 
rechte Ufer der Piave zu spat, und fanden keine Brücken mehr.

Der Bizekönig naherte sich auch mit der Infanterie dem Flusse, und hatte am Abend folgende Stellungen eingenommen: Die Reiterei stand in erster Linie, und zwar die Divisionen Pully links, vorwärts Lowadina, in der Mitte Sahuc zu Masserada und rechts Grouchy zu San Biaggio. In zweiter Linie lagerten die Infanterie-Divisionen: links Serras zu Naturese und hinter ihm Ubbé (früher Pacthod) und Durutte vor Urcade, — in der Mitte Broufsier zu Lovadina, und rechts Lamarque zu Visnadello. Das Hauptquartier und die italien ische Garde kamen nach Sant Urtien, vor Treviso, dessen Piave-Vorstadt und den vorliegenden Ort la Fiera die Division Kontanelli besetze. — Die Division Rusca ging im Val suggana die Primolano, und beschäftigte sich

mit Berfiellung ber Bruden über bie Brenta, welche General Ochmidt vor feinem Abmarich hatte gerftoren -laffen. Da aber Baffano icon am 5. von biefem Genes ral geraumt worden mar, fo erhielt Rusca vom Bige konig Befehl, nnicht weiter im Bal suggana vorzugeben, fondern links, über ben Torrente Cismone. nach Feltre ju marichiren, und bann an ber Diave binauf ju ruden. Wenn bas Glud ibm besonders gunftig mare, follte er es versuchen, in bas farntnerifde Bail-Thal einzudringen, auf Billach marfchiren, und bort ber öftreichischen Urmee im Ruden zuvorkommen." -Der Pring ließ an biefem Tage auch eine neue Avantgarbe aus 6 Bataillons Boltigeurs und bem fechften Chaffeur = Regiment, nebft vier Ranonen, jufammenfegen, und übertrug bas Rommando berfelben bem Beneral Defair. -

Um Bormittage bes 7. Mai rekognochirte ber Bigefonig die Piave, und fucte, ju erforichen, ob ber Erzbergog Johann fich noch langer an diefem Fluffe ju halten gebente, und baber benfelben bartnadig pertheidigen murde; - ober ob er die Piave freiwillig ju verlaffen, und ben Rudjug weiter fortgufegen geneigt fenn burfte. Er überzeugte fich, bag bie Oftreicher noch jene Stellungen bielten, welche fie am vorigen Sage bezogen batten. Daber wollte er eine ernftere Probe machen, und ließ bas &. Chaffeur = Regiment burch bie Furt von Gan Dichiol nach bem linken Ufer übergeben. 2018 bas Regiment fich bort aufftellte, wichen bie öftreichischen Borpoften binter bie Piavefella. Dann aing RME. Frimont mit ben 2 Eskabrons Ott Sufaren ber Avantgarbe und ber Sufaren = Brigade Spleny von Barco gegen Cimabolmo vor. Es tam jeboch ju

feinem Gefechte, und bie Chaffeurs wichen gegen Abend an bas linke Ufer jurud. -

Prinz Eugen hielt es nun für gewiß, daß der Erzeberzog ibn noch länger an der Piave aufzuhalten suchen werde, und beschloß daher, den Übergang am folgenden Tage mit Gewalt auszuführen. Am Abend des 7. Mai stellte er seine Armee zu dieser Unternehmung auf folgende Beise auf: Die neue Avantgarde vorwärts Spresiano, an dem Ponte della Priula genannten Punkte; — die Reiter-Divisionen Sahuc links bei San Nichiol, Grouch in der Mitte bei San Biazgio, Pully rechts bei Breda, Saletto, Villa del bosco und Fagare; — die Infanterie-Divisionen Serras links bei Narvese, Abbé und Durutte vor Arcade, — rechts Broussier vor, Lamarque hinter Lovadina, Fontanelli bei Masserada, und die Garde hinter biesem Orte. —

Bon ber öftreichischen Armee ftanb am 7. Mai der Haupttheil des VIII. Armeekorps von Susigana dis Santa Lucia als rechter, — von da bis Bocca di Strada das IX. Armeekorps als linker Flügel. Bon dem VIII. Armeekorps war die Insfanterie-Brigade Rolloredo (Saint Julien 3, Strassfoldo 3 Bataillons) in einem Lager zwischen Susigas na und Barco, — die Brigade Spleny (Erzherzog Joseph 8, und Frimont Husaren 6 Eskadrons) bei Barco. Da dieses Armeekorps in den Gesechten am Alpon bedeutende Berluste erlitten hatte, so war die Brigade Kalnassy (die Infanterie-Regimenter Simbsschen 3 und Reisky 3 Bataillons) seit 4. Mai vom IX. zum VIII. Armeekorps zugetheilt worden. Diese standalso im Lager bei Susiguna, nebst der Brigade

Gajoli (Franz Zellachich 2 Bataillons). — Die britte Ravalleries Brigade, früher von dem bei Sacile gefallenen Oberst Fulda befehligt, hatte die Regimenter Ott Husaren 8, und Hohenzollern Chevaulegers 4 Estabrons begriffen. Die Chevaulegers befanden sich nun aber bereits mit General Schmidt auf dem Marsche nach Lirol. Ott Husaren waren theils bei der Avantgarde, theils, — so wie einige Estadrons der beiden übrigen Husarens Regimenter, — auf den Posten am Flusse verwendet. — Die Landwehrs Bataillone, darunter jene, welche früher bei Malgbera unter General Gyurkovics, dann in Treviso unter Oberstlieutenant Collenbach gesstanden, wurden, hinter dem rechten Flügel, bei Cosnegliano zusammengezogen. —

Der linke Flügel, oder das IX. Urmeekorps bei Bocca di Strada bestand nunmehr aus den Brigaden Gavasini (2 Bataillons Ottochaner), Marziani (Ulvingy 3, Oguliner 2 Bataillons), und Kleinsmayern (Gzluiner 2, Grenadiere 4 Bataillons). Bor diesen stand die Brigade Hager (Savoien 6 und Hohenlohe Dragoner 6 Eskadrons).

Die Vorposten hielten das linke Ufer des Flusses, von Ponte di Piave bis über Vidor hinauf, beseit. Nur bei Eimadolmo blieben dieselben, seit das 8. Chasseur-Regiment von San Nichiol herübergekommen, von der Piave zurückgezogen, an der Piavesella stehen. Auf dem rechten Flügel der Vorpostenlinie, in Vidor, waren ein Bataillon Erzherzog Franz Karl, unter Major Toperczer, 1/2 Eskadron Ott Husaren,—in der Mitte bei der abgebrannten Brücke von Lovabina (Ponte della Priula) 1 Bataillon Franz Karl unter Oberstlieutenant Collenbach, — auf dem linken

Flügel, bei Ponte bi Piave, auf ber nach Oberzo führenden Strada Collalto, 1 Bataillon Franz Karl, 1/2 Eskadron Frimont Husaren unter Major Ogrisovich aufgestellt. —

Begen Ubend bes 7. Mai mar bem Bigekonig bie grundlofe Meldung jugetommen, daß die öftreichifche Urmee fich jurudzugieben beginne. Doch ichenkte ber Pring Diefer Nachricht fein Bertrauen, und traf alle Bortebrungen, um am nachften Morgen ten Übergang, wenn er Biderftand fande, auch mit Bewalt auszufüh. ren. Derfelbe follte an zwei Punkten gefcheben: "burch bie Furt von Gan Nichiol, - und durch jene, welche über die unterhalb Ponte della Priula liegenden Infeln nach dem linten Ufer führt. Auf biefem Ufer angelangt, follte ber rechte Flugel bes Seeres fich an Cimadolmo ftugen, ber linke Campana und Mandre vor fich haben. . Das vor biefer Linie, zwifden Gan Polo rechts und Bazzola linfe, liegende Terran mar von Ranalen burde fcnitten, und bedte die frangofifden Eruppen mabrend bes Uberganges und ihrer Entwicklung in die Ochlacht linie. Bar biefe vollzogen, fo follte bas Bentrum über Campana ben linten Flügel ber Oftreicher angreifen, ber rechte frangofifche Rlugel Diefen Ungriff über Teges unterftugen. Der Pring erwartete, bag ber Ergbergog fodann feinen linten Flügel fonell jurudzieben murbe, um Conegliano ju vertheidigen, und um nicht an bie hinter biefer Stadt und Gufigana liegenden Berge gebrangt ju merben." -

"Bur Beschleunigung bes Überganges wollte bet. Pring bei la Priula eine Flogbrude schlagen laffen. Um nun bas jenseitige Terran sowohl fur ben Brudenschlag, als fur bie Entwidlung ber Truppen, im Boraus gu

befegen, follten mit Tagesanbruch die Avantgarde auf der Furt bei la Priula, bann, auf jener bei San Nichiol die leichte Reiter Division Sahue und hinter ihr die Dragoner-Divisionen Pully und Grouchy, über den Fluß geben. Sahue und Pully würden die vor ihnen liegende Strecke des linken Ufers von den öftreichischen Botposten reinigen, dann die Avantgarde bei la Priula zu unterstüßen eilen. Grouchy aber würde am linken Ufer vor dieser Furt und vor jener von San Nichiol stehen bleiben."

"General Mactonald mit ben Divisionen Brouffier und Lamarque murbe, gleich binter ber Avantgarbe, bei la Driula, ben Rluß burchidreiten. Dann murden die Divifionen Abbe (Pactbod) und Durutte bei San Nichiol, burch Grouchy gededt, übergeben. Die Divifion Kontanelli und bie italienifche Barbe bielten fich indeg, por Mafferada aufmatidirt, in Bereitschaft, um auf ben erften Befehl bem Punkte zuzueilen, ber benfelben für ihren Übergang bezeichnet werben wurde. Die Divifion Gerras muffe in ihrer Stellung auf bem linken Alugel verbleiben, und nur burch fcheinbare Bortebrungen, bei Marvese eine Brucke ju folagen, bie Mufmertfamteit ber Oftreicher theilen, und beren rechten Rlugel beschäftigen. - Zus bem Refervepart follten bie 3molfpfunder - Batterien fich auf bem bas rechte Ufer ber Piave einfaffenden Damme bei la Priula und San Riciol aufftellen, und durch ibr Reuer fomobl ben Übergang begunftigen, als in dem unglucklichften Salle ben Ruding beden." -

🧗 Die Schlacht an ber Piave, am 8. Mai.

Mehrere mahrend ber Nacht vom 7. auf ben 8. MRai in bem bftreichischen Sauptquartier eingelaufene

Melbungen fprachen bavon: "baß ber Feind die Schlagung einer Brude bei Narvese vorbereite. Schon Nachs mittags habe die Division Serras auf jener Seite Berwegungen gemacht, welche eine solche Absicht anzubeusten schienen." — Dieser angebliche Brudenschlag wurde für bas, was er wirklich war: eine Demonstrazion, gehalten, und baber wegen dieser keine Truppe in Berwegung gesetzt.

Um Morgen bes 8, Mai lag bichter Rebel in bem Thale ber Piave. Bielen Schnee hatte in ben Gebirgen bie große Sige bes 7. Mai geschmolzen. Das Baffer bes Kluffes war in ber Dacht bedeutend gestiegen, und reißend geworden. Der Übergang murde daburch um ein Paar Stunden vergogert. Erft gegen fechs Uhr burchmatete General Defair mit ber Avantgarbe ben Fluß auf ber Furt bei la Priula. Um fieben Uhr batte er fich mit feinen 6 Bataillons Boltigeurs und 4 Estadrons Chaffeurs auf dem linten Ufer, fechsbundert Schritte por bem Damme, aufgestellt. Babrend biefer Beit batten bie Reiter - Divifionen Gabuc, Bully und Grouchn (36 Estadrons) ben Ubergang bei an Dichiol begonnen. Die Infanterie bielt fich am rechten Ufer bereit . burch ben fluß zu geben. Das ichmere Befdut murbe an jenen Punkten bes Dammes bei la Priula und Gan Nichiol aufgefahren, mo beffen Reuer ben Ubergang ber Truppen begunftigen fonnte. -

Schon um brei Uhr Morgens waren Melbungen ber Borposten im östreichischen Lager bei Bocca di Straba eingetroffen, welche ben bevorstehenden Übergang ber feindlichen Urmee außer Zweifel setten. Aber auftbieser bann mirklich begann, wurden die Borposten burch ben Nebel ganglich verhindert, die Bewegung ber fran-

gofficen Rolonnen über ben Rlug, und beren Aufftellung am linten Ufer ju ertennen und ju beobachten. Indeg maren bie Truppen unter bie Baffen getreten. Der Erghergog fchickte, um bie linte Flanke gu beden, ben Ben. Ralnaffy mit ben Infanterie-Regimentern Simbichen und Reisto und 2 Estabrons Erge bergog Joseph Bufaren ab, bamit er Cim abolmo, San Michele und Tegge befege. Mit der Dragoner-Brigade Sager: Savoien 6 und Sobenlobe 6 Estadrons, bann brei Batterien, fendete ber Ergbergog ben &MC. Baron Bolfstehl in ber Mitte, rechts von Campana, zwifden bie Diave und Diavefella vor. Der General Graf Rollote bo erhielt ben Befehl, mit feiner Infanterie : Brigade und 4 Estadrons Ott Bufaren über Barco an die Piave ju marfchiren, und an dem Damme langs dem Fluffe binabzuruden. 36m follten von ber Avantgarde Frimont 2 Bataillons bes erften Banal-Regiments folgen. - Der &MC. Baron Bolfstehl hatte vom Ergbergog ben bestimmteften Befehl erhalten, den übergegangenen Zeind in deffen linker Flante anzugreifen ; "jedoch nicht eber , als bis Benes ral Graf Rolloredo mit feinen 8 Bataillons und 4 Estabrons Sufaren bei ibm eingetroffen und in ber Berfaffung fenn murbe, biefen Ungriff auf bas Rraftigfte ju unterftugen." -

Gen. Gajoli (vom VIII. Armeetorps) murde mit feinen 2 Batuillons Frang Jellachich, am Fluffe hinauf, nach Colfosco geschickt, um die rechte Flanke des Beeres für den Fall zu decken, wenn der Feind vielleicht boch den Brückenschlag bei Narvese ausführen, oder dort eine Kolonne über den Fluß vorrücken ließe. Die Insfanterie Brigaden Gavasini und Marziani des

IX. Armeeforps ructen von Bocca bi Strada, links von Bolfstehl Reiterei, gegen Le Grave. — Die Brigade Kleinmaper, von 4 Grenadier= und 2 Szluiner=Bataillons, wurde als Ruchalt theils bei Campana an der steinernen Brucke über die Piavesella hinter einem alten Damme, theils bei Barco und Mandré aufgestellt. —

Der &ME. Baron Bolfstehl ftellte um fechs Uhr Morgens die Dragoner vormarts Campana in zwei Erefs fen auf: im erften bie 6 Estadrons Sobenlobe, nebft 2 Estadrons Sufaren; - im zweiten die 6 Estadrons Savoien. Diefe Erupven murben zwei Stunden aus ben feindlichen, auf dem Damme bes rechten Ufers aufgeführten, 3molfpfundern lebhaft beschoffen, und erlitten baburch bedeutenben Berluft. Rolloredo mit feinen 8 Bataillons, 4 Estadrons war noch ferne im Unmarich begriffen. - In biefer Lage glaubte RME. Bolfstebl, nicht noch langer mit bem Ungriff marten ju burfen, weil eber als Kolloredo jur Unterftugung eingetroffen mare, die gange frangofifche Ravallerie ben Blug burchfdritten haben tonnte. Daber warf er fich um acht Uhr mit den Sobenlobe Dragoner 6 und Sufaren 2 Estadrons auf die feinbliche Avantgarde. Geit General Defaix diefelbe auf bas linte Ufer gebracht, und fic auf bemfelben ausgebreitet batte, murbe er von ben querft berbeigeeilten öftreichischen Batterien beschoffen. Jest nabte die Reiterei jum Ungriff. Es jogen fich Sobenlobe Dragoner links, um die Avantgarde in ber rechten Flante ju faffen, und bie 2 Sufaren-Estadrons machten Miene, beren linte Flante anzufallen. Defair bilbete feine Boltigeurs fcnell in zwei Quarrees: bas erfte links von 5, das zweite rechts von 1 Bataiffon.

Er ftellte bas Gefdug in bie Mitte zwifchen Beiben; links und feitwarts hinter bem großen Quarree bas neunte Chaffeur = Regiment.

Als die östreichischen Reiter dem Flusse näher ruckten, geriethen sie in das verheerende Gewehr- und Kartätschenseuer der französischen Quarrees, und wichen
eine Strecke zurück. Das neunte Chasseur-Regiment
folgte denselben, wurde aber von dem in Reserve gestandenen 6 Eskadrons Savoien Dragoner zurückgeschlagen, und hierbei dessen Oberst Milon getödtet. — Die Brigade Hager stellte sich außer Flintenschussweite wieber in zwei Tressen auf. Nur standen jest Savoien
Dragoner, nebst den Husaren, im ersten, — Hohenlobe Dragoner im zweiten Tressen. —

Um diese Zeit kam eben die links entsendete Brigade Ralnaffy bei dem Dorfe Cimabolmo an, und die 2 derselben vorausgehenden Susaren. Eskadrons naherten sich sogar der Furt bei San Nichiol. Damals hatten auch schon die letten Eskadrons der Divisionen Sahuc und Pully den Übergang vollendet, und die Division Grouchy denselben begonnen. Jenen Husaren wurde das 23. Dragoner. Regiment entgegengeschickt, welches dieselben nach Eimadolmo zurückbrängte.

Der Vizekönig befahl nun ben beiden erften Divifionen, sich jur Unterstützung der Borbut in Bewegung
zu setzen, mabrend Grouchy an ben Furten aufgestellt
blieb. Gegen zehn Uhr Bormittags schwoll ber
Fluß immer mehr an, erschwerte und verzögerte ben
übergang ber Infanterie. Außer jenen 6 Bataillons
Boltigeurs der Borbut, waren jetzt erst 2 Infanterie=
Regimenter auf dem linten Ufer angetommen. Die Ges
fabe für die durchwatenden Infanteristen nahm so zu,

baß ber Bigetonig eine Linie von Schwimmern in ben Strom ftellte, um bie von ber Gewalt bes Waffers fortgeriffenen Golbaten aufzufangen und zu retten.

Sabuc ftellte fich lints, Pully rechts neben bie Avantgarbe. Jebe biefer beiben Divisionen follte in bie ihr nachfte Flanke ber öftreichischen Reiterei einzubrechen suchen, bas 9. Chaffeur-Regiment und die Boltigeurs ber Avantgarbe auf die Mitte berfelben vordringen.

Nach bem erften Reiterangriff batte bie Kanonabe aus ben feindlichen Batterien vom rechten Ufer wieber begonnen, und mar von ben Bolfstehl beigegebenen brei Batterien lebhaft beantwortet worden. Diefer Befouttampf mabrte zwei Stunden. Indeg hatte ber 1 Ergbergog feinen Befehl wiederholts "daß tein neuer Ungriff eber versucht werden durfe, als bis Beneral Graf Rolloredo mit feinen 8 Bataillons, 4 Estadrons fic wirklich icon mit Bolfstehl vereinigt baben murbe."-Der ichwere Berluft, welchen bie 14 Eskabrons bes FMEts. Bolfstehl durch bas feindliche Gefdut erlitten, mag ibn bewogen baben, jede andere Rudficht bei Geite ju fegen, und den zweiten Ungriff bennoch zu beginnen. Es war gebn Ubr vorüber, als Bolfstebl bem General Sager befahl, mit 4 Savoien Dragoner und 2 Sufaren . Estadrons vorzuruden. Die 2 Rlugel . Esta: brons von Savoien und die 6 Estadrons Sobenlobe blieben als Rudhalt fteben. - Jene 6 Eskabrons führten zwar den Ungriff aus, murben aber geworfen, und von ben 8 in Reserve gestandenen Estadrons aufgenommen. Run rudten die frangofifden Generale Defair, Gabuc und Pully mit allen ihren Truppen gum Ungriff. Die beiberfeitige Reiterei fließ jusammen, und wurde in ein allgemeines Sandgemenge verwickelt.

Mehrere Minuten kampften die Reiter, unter einander gemischt, auf derselben Stelle. Endlich wichen die öftreichischen Reiter der großen Übermacht. In Verwirzung eilten sie gegen Barco und Mandre jurud. — Die mit der Reiterei vorgegangenen Batterien wurden abgeschnitten, die Ranoniere auf den Geschützen jusammengehauen, fünfzehn derselben genommen. Wolfskehl suchte seine Reiter aufzuhalten, zu sammeln, zu ordnen. Er wurde von scindlichen Dragonern umringt, und siel, da er sich zu ergeben verweigerte, kampfend, mit mehreren Stichen durchbohrt. Auch der Oberst des Dragoner-Regiments Savoien, Graf Nichelburg, hatte im Handgemenge den Tod gefunden. Der Brigadier der Dragoner, General Hager, und ter Artisterie-General Reisner wurden gefangen.

Die Divisionen Sahuc und Pully setten bie Berfolgung über die Piavesella nach Manbré fort, von wo sich die Lettere rechts gegen Campana wendete. Sowohl von den Dragonern, als von den der Brigade beigegebenen Husaren hatten sich indest einzelne Abtheis lungen wieder vereinigt, und fielen die vorrückenden feindlichen Reiterkolonnen in Flanke und Rücken mit größter Tapserkeit an. Aber sie waren zu schwach, jene Kolonnen aufzuhalten, und wurden zurückgedrängt. — Ein Theil der feindlichen Reiterei verfolgte die kaiserlichen Oragosner dis gegen Susigana und Santa Lucia, und hatte somit das Bentrum der östreichischen Ausstellung durchbrochen. —

Auf bem linten Flügel hatte FMC. Graf Igna; Gpulai bie Brigade Kleinmapern links an Campana gelehnt, und vor feiner Fronte Le Grave mit einem Grenadier : Bataillon befett, um ben rechten Flügel ber feindlichen Kavallerie, nämlich die Division Pully, im Vorrücken aufzuhalten. Diese tapfere Insanterie schritt nun selbst zum Angriff. Der Hauptmann Barthelemy des Regiments Alvingy rückte mit dem in Masse gebildeten Grenadier=Bataillon Simonyi in die rechte Flanke dieser französischen Dragoner=Division, griff sie an, und zwang sie, hierbei von einem Theile des Regiments Alvingy unterstüßt, an die Piave zurückzuweichen.

Auf bem rechten Flügel mar um gebn Ubr bie Infanterie Brigate Rolloredo eben gwifden Manbre und ber Diave im eiligen Borrucken gur Unterfich-Bung ber Ravallerie Bolfstehls begriffen. Un ihrer Spite ritten die 4 Estadrons Ott Sufaren. 218 Rolloredo aber neben Mandré ins Freie gelangte, tam ibm plotlich auf ber Strafe bie weichende öftreichische, bann die verfolgende frangofifche Reiterei entgegen: Bon ber Divifion Sabuc wendeten fich bei 1000 Dragoner gleich links gegen bie Brigade. Ott Sufaren fturgten fich benfelben entgegen, murben aber burch bie libermacht fcnell geworfen. Die frangofischen Dragoner suchten nun, biefe Brigade von allen Seiten zu umgeben. Rolloredo batte nicht mehr Beit und Raum, Daffen zu formiren. Er ließ die Rolonne halten, bas britte Glieb Rechtsum machen, und empfing die feindlichen Reiter mit einem fo verheerenden Feuer, daß fie in Unordnung gerietben, und die Rlucht ergriffen. Da die Oftreicher auf biefem Punkte fur ben Mugenblick feine geordnete Ravallerie ju verwenden batten, fo fonnten fie ben gunftigen Moment nicht zu einer fraftigen Berfolgung ber geichlagenen feindlichen Reiterei benüten. Der größte Theil berfelben eilte bis an das linke Ufer der Piave jurud,

Dort fammelte fich biefe Ravallerie, unter bem Coute . ber am rechten Ufer aufgepflangten Batterien. Mur einige über Manbre vorgeprellte frangofifche Reiterhaufen jagten im blinden Gifer bis Conegliano, und brachten ben Trof bes Beeres in Bermirrung und Rlucht. 218 biefe Baghalfe fich aber befannen, und fich abgefchnit= ten faben, fucten fie nur, fich felbit zu retten. Diefe murben von ben bei Campana in Referve ftebenben 4 Grenadier: , 2 Giluiner = Bataillons der Brigade Rleinmager und ben 2 Bataillons Ottochaner bes Benerals Bavafini, bann von bem bort aufgestellten Befoune, febr übel empfangen, und mit großem Berlufte an die Diave jurudgeworfen. - Rolloredo mußte bort anhalten, wo er ben Dragonern fo rühmlich miberftanden. Denn er fab in ber Ferne an ber Diave viele feindliche Truppen, mit welchen anzubinden feine Brigate allein bei weitem ju fcmach mar. Bon ben Befangenen erfuhr man, daß die Frangofen noch gar feine Brucke ju Stanbe gebracht batten; fondern daß bisber alle auf bas linte Ufer gelangten feinblichen Eruppen ben Rluft burdmateten. -

Gegen Mittag schwieg bas Feuer auf ber ganzen Linie. Nur auf bem linken Flügel ber Oftreicher wurzen noch einige Flintenschüsse gewechselt. Das Treffen schien beendigt zu senn. Die französische Avantgarde stellte die Borrückung ein, und ließ durch die Voltigeurs bas vor ihr liegende durchschnittene Terran besehen, welsches ihren Übergangspunkt deckte. Ein Theil der seindlichen Infanterie ging unter dieser Beit allmälig vom rechten Ufer auf das linke über. — Bis halb ein Uhr hatten die Division Lamarque und drei Regimenter der Division Broufsier bei la Priula den Fluß

überschritten. Bei Gan Didiol batten zuerft 3 Eliten . Bataillons, unter Oberft Gifflenga, bas linke Ufer erreicht. Diesen folgte gegen ein Uhr die Division Abbe (Pacthod). Die bftreichische Brigate Ralnaffp, welche Cimadolmo befett bielt, fcicte Ubtheilungen vor, gegen welche Gifflenga feine Eliten = Bataillons führte, und jene gurudtrudte. Die zwei Sufaren : Estabrons ber Brigade wollten bie Bataillone Bifflengas anfallen, murben aber von Grouchys Dragoner jurud. geworfen. - Gleich barauf fcwoll die Piave immer mehr an, und murbe fo reißend, daß die Durchwatung beinabe unmöglich murbe. Bon ber Divifion Durutte, welche bei Gan Michiol ber Divifion Utbe über ben Blug ju folgen bestimmt mar, batte bis um brei Ubr Dach. mittags erft ein einziges Regiment bas linte Ufer erreicht, aber auch mehrere Golbaten verloren, welche ber Rluß mit fich fortgeriffen batte. -

Der Ergherzog Johann ließ Nachmittags ben Gen. Gajoli von Colfosco mit dem Infanteries Regimente Franz Jellachich zurücktehren. Er ftellte diefes und die 2 Bataillons des ersten Banal-Regiments hinter Rolloredo auf. Einen Bersuch wollte der Erzherzog noch machen, die Franzosen hinter den Fluß zurückzuwersen. Er befahl dem General Rolloredo, ihre linke Flanke mit seiner Brigade anzugreifen. Der General Gajoli mit den 2 Bataillons Franz Jellachich, und die 4 Eskadrons Ott Husaren sollten den Angriff unterstützen, — das IX. Armeekorps die Fronte und die rechte Flanke der Franzosen anfallen.

Segen fünf Uhr Nachmittags ftanden von ben Oftreichern binter ber Piavefella: auf bem rechten Blügel die Infanterie-Brigaden Rolloredo und Sajoli, in der Mitte die Avantgarde Frimont, dann die Infanterie-Brigaden Gavasini, Margiani und Kleinmapern, — endlich auf dem linken Blügel die Brigade Ralnassp, vorwärts der Piavessella, bei Cimadolmo. Auf den außersten Flügeln der Linie hielten noch rechts Major Toperczer mit seinem Detaschement Vidor, links Major Ogrissovich mit dem seinigen Ponte di Piave besetz. Die Husaren waren bei den verschiedenen Infanterie. Brigaden und Detaschements vertheilt. Hinter der Mitte der Linie hatten sich die beiden Oragoner-Regimenter Savoien und Hohensohe wieder gesammelt.

Der Erzherzog schickte ben Major Baron Dumontet, ber sich freiwillig in dem Gefolge Geiner kais serlichen Hobeit befand, mit ben 2 Szluiner-Bataillons von der Brigadz Rleinmapern und 1 Eskadron Erzherzog Joseph Husaren, nebst 2 Kanonen, nach Nazzola, weil er besorgte, daß der übermächtige Feind die Brigade Kalnassy bei Cimadolmo überwältigen dürste, und dann in der linken Flanke des Heeres nach Nazzola vordringen, von dort aus die Mückzugsstraße der Urmee von Conegliano nach Sacile im Rücken derselben bebroben könnte. Der Erzherzog befahl dem Major, den so wichtigen Posten Nazzola auf das Äußerste zu verstheibigen.

Bon ber frangofischen Armee waren noch auf bem rechten Ufer zuruckgeblieben: 3 Bataillons ber Division Brouffier, 8 ber Division Durutte, bann bie Divisionen Fontanelli, Gerras und die italienische Garde. Auf bem linken Ufer standen in Schlachtordnung: rechts, gegenüber von Cimadolmo, die Division Abbe, bann die Dragoner-Divisionen Grouch und Pully;

- in ber Mitte 9 Bataillons ber Divifion Brouffier, 4 Bataillons ber Divifion Durutte und bie Division Lamarque; - links Defaix mit ber Avantgarbe, und weiter binauf die leichte Reiter:Divifion Sabuc, die fich links an ben Damm ber Piave lebnte. 3m Laufe bes Tages batten die Frangofen eine große Ungabl Beiduge über ben Flug gebracht. - Der Bige tonig beschlog, ben entscheidenden Ungriff gegen ben linten Flügel ber Oftreicher ju richten, benfelben gu umgeben, und die gerade Berbindung bes Beeres mit Conegliano zu bebroben. Dem General Grenier murbe die Leitung biefer Bewegung übertragen, und biefer rudte mit bem rechten glugel: ben Eliten-Bataillons des Oberft Gifflenga, ben Divifionen Ubbe Infanterie und Grouchy Dragomer, gegen Cima bolm o vor. Die Mitte und ber linke Rlugel, mit ber Mebrzahl bes Gefduges, blieben am Ufer aufgeftellt, um bas Bentrum und den rechten Flugel ber Oftreicher burch eine lebhafte Ranonabe ju befchäftigen.

Sen. Kalnaffy hielt mit dem Regimente Simbsichen die Orte Cimadolmo und San Michele, mit dem Regimente Reisky Tezze besetzt. Oberst Gifflenga griff mit seinen 3 Bataillons Eimadolmo an. Die übrigen 11 Bataillons der Division Abbe rückten in beiden Flanken des Dorfes vor. Der in demselben aufgestellte Theil des Regiments Simbschen setze den Stürmern den entschlossenst Biderstand entgegen. Die 2 Eskadrons Erzherzog Joseph Husaren versuchten, in die französische Infanterie einzubrechen, wurden aber von dem sechsten Husaren- und siebenten Dragoner Regiment zurückgebrückt, und ihre muthvollen Angriffe durch die Übermacht vereitelt. — Indeß waren die Bataillone Abbes zu bei-

ben Seiten bes Dorfes weit über Cimadolmo hinausgerückt. Das Dorf Tezze wurde von bem linken Flügel
ber Division Ubbe erobert, und das Regiment Reisky
zurückgedrängt. Dadurch sah sich Gen Kalnassy von der
Urmee abgeschnitten, räumte daher auch Ei mad ol mo
und San Michele, und zog sich mit dem Regimente
Simbschen gegen Tezze zurück, in der Hoffnung, sich
bort mit dem Regimente Reisky zu vereinigen. Uber die
12 Bataillons Ubbes und die 12 Dragoner: Eskadrons
Grouchy verfolgten eifrigst, vereitelten seine Bemühungen, und nöthigten den General, mit dem Regimente
Simbschen den Rückzug nach Razola fortzusehen.
Hier nahm der Major Baron Dumontet mit seinen 2
Bataillons, 1 Eskadron den General Kalnassy auf.

Weber die Raumung von Cimadolmo und San Michele, noch der Verluft von Tezze, durch welchen die Mitte der öftreichischen Linie bereits in ihrer linken Flanke umgangen war, vermochten, die Standhaftigkeit des Erzherzogs zu erschüttern, der im Zentrum mit dem IX. Armeekorps dem Angriff auf das Kräftigste begegnete, welchen der Feind so eben gegen die Piavesella ausführte. Denn als der Vizekönig wahrnahm, daß die rückgängige Bewegung des Generals Kalnaffy auf das Zentrum gar keinen Eindruck .machte, ließ er gegen Le Grave vierundzwanzig Geschütze aufführen, und das Dorf heftigst beschießen. Dann befahl er den Die visionen der Mitte und des linken Flügels, zum Angriff vorzurücken.

Gen. Brouffier fiel Le Grave mit 9 Bataillons an. Das dort aufgestellte Grenadier-Bataillon vertheidigte ben Ort mit wirtsamem Gewehrfeuer aufs Hartnäckigste. Enblich ftecten die Zeinde Le Grave Durch

Baubiggranaten in Brand, und nun mußte bas Dorf geraumt werben. - Dann rudten Brouffier mit feinen 9, Durutte mit 4, Lamarque mit 12, jusammen 25 Bataillons, poraus die Dragoner : Divis fion Pully (12 Estadrons), gegen bas IX. Urmee: forps vor, welches jugleich in ber linten glante burch bie Divifionen Ubbe (14 Bataillons) und Grouchy (12 Estadrons) bedrobt murbe. Der Ergbergog ließ bie 4 in Maffen formirten Grenabier - Bataillons bem Beinde entgegen geben, und ibn bann durch die voransgiebenbe Ravallerie angreifen. Die Regimenter Gavoien und Sobenlobe Dragoner und Ergbergog Joseph Sufaren griffen die Fronte, Die Ottochaner Grenger Die linke Rlante des feindlichen Bentrums mit Machbruck an, und folugen bier bie frangofifche Ravallerie zuerft, bann auch die Infanterie jurud. Die Grenadiere ftanden wie Mauern. Das IX. Urmeeforps erhielt fich in der Stellung zwischen Campana und Manbre bis zum Ubend. Die Reiterei, besonders der Oberftlieutenant Geramb mit Joseph Bufaren, wiesen alle ferneren Ungriffe ber Ravallerie-Divifionen Grouchy und Pully auf das Tapferfte jurud. -

Als der Erzbergog die Meldung des Generals Ralnaffy erhalten hatte, welche den Beginn feines Ruckgugs gegen Bazzola anzeigte, schiefte er ihm sogleich
bas zweite Bataillon Ottochaner zur Unterstützung. Doch
dieses stieß auf seinem Marsche bereits auf die in der
linken Flanke vordringende Division Abbe, und mußte
zwischen Campana und Tezze halt machen. In dieser
Lage hatte das Bataillon die wichtige Bestimmung, zur
Deckung der linken Flanke der Urmee mitzuwirken. Bon
bem vielfach überlezenen Beinde auf allen Geiten ange-

griffen, leiftete es ben rühmlichsten Biberftant. Nach einem halbstundigen Gefechte waren bereits ber Rommanbant, fast alle Offiziere und ein großer Theil der Goldaten kampfunfabig. —

Auf bem außersten linken Flügel ber öftreichischen Stellung stand bekanntlich ber Major Ogriffovich mit 1 Bataillon Franz Karl und '/, Susaren = Eskadron zu Ponte bi Piave. Er hatte seine rechte Flanke, ges gen Eimadolmo, durch eine Vorpostenkette gedeckt, welche von der Piave und Negrisa begann, und hinter der Pedoja über Roncadella bis an den Monticano bei Oderzo fortlies. Diese Postenlinie wurde schon gegen Mitzag von 2 Bataillons, 2 Eskadrons Franzosen angefallen, gegen la Motta an der Livenza zurückgedrückt, und dadurch der Posten Ponte im Rücken bedroht. Der Major behauptete diesen jedoch bis sechs Uhr Nachsmittags.

Indes war auf bem rechten Flügel General Graf Rolloredo mit den Regimentern Straffoldo, Saint Julien und ersten Banal (8 Bataillons), unterstütt durch Gen. Ga joli mit den 2 Bataillons Franz Jellachich, über Mandré vorgerückt. Kolloredo marsschirte mit Maffen in Staffeln, den rechten Flügel der Brigade voraus. Er hatte nur eine Batterie Dreipfünder bei sich. Ihm stand die linke Flanke des Feindes gegenüber, und empfing ihn mit ganzen Salven aus fünfundzwanzig Geschützen. Mit unerschützerlicher Entschoffenheit hielten diese tapferen Regimenter das verzheernde Feuer aus, welches sie nur mit dem vierten Theil an Geschütz erwiedern konnten. Kolloredo hielt sich in dem von ihm besetzen Terran, bis der Erzherzog selbst, nach Einbruch der Dämmerung, den Ubmarsch

gegen Conegliano anordnete. Das VIII. Armeeforps zog sich nunmehr auf Gan Galvador zurud. Um ben Abmarsch des Zentrums zu erleichtern, unternahm das vor Campana aufgestellte zweite Ottochaner-Bastaillon, ungeachtet es bereits ungeheuren Verlust erlitten hatte, einen kuhnen Angriff, der vom besten Erfolge war.

Die öftreichische Infanterie bilbete nun Maffen, und feste in ber Nacht den Marich in größter Ordnung über Conegliano und Godega an die Livenza nach Sacile fort. Der Feind unternahm nichts, benfelben zu ftoren. Nur eine Seitenkolonne von 3 Kompagnien gerieth auf einem Feldweg unter die langfam nachrückenben französischen Reiterkolonnen, und mußte sich gefangen geben.

Ben. Ralnaffy rudte mit bem Regimente Simbichen um neun Uhr Abends von Baggola wieber gegen Gan Michaele und Tegge vor, um ben Ruckjug bes von der Brigade getrennten Regimentes Reisty ju erleichtern. Gleich barauf traf biefes Regiment wirklich ein, und ber General lagerte fich vorwarts Baggola, gegen jene beiben Orte gewendet. Um folgenden Morgen (am 9.) feste er ben Rudjug von Tegge über Bagjola, Cimetta und Calberan, gegen Brugnera fort. Der Major Dumontet brachte die Nacht mit feinen 2 Bataillons, 1 Eskabron in und um Baggola gu. Er allein blieb am 9. Morgens noch auf bem Schlachtfelbe fteben, als die Brigade Ralnaffn bereits abgezogen mar, und bedte ihren Rudmarid. Erft um neun Uhr Bormittags raumte er ebenfalls Baggola, und folgte bem General Rainaffn nach Brugnera. -

Major Ogriffovich mit feinen 1 Bataillon,

1/2 Eskabron brach nach sechs Uhr Abends (am 8.) von Ponte di Piave auf, und marschirte über Oberzo gegen La Motta, wo er um eilf Uhr Nachts ankam, und die vor ihm dahin gelangte französische Abtheilung, nach einem lebhaften Gesechte, zurückbrückte. Ogriffovich blieb in La Motta bis zum Mittag des 9. Mai ftehen. — Auf dem rechten Flügel konnte sich das in Vidor aufgestellte Bataillon Franz Karl nicht mehr dem Heere anschließen, und Major Toperczer zog sich baber durch das Gebirge nach Tirol.

Der Nizekönig, zufrieden mit den errungenen Bortheilen, wollte nicht eher vorrücken, als bis alle auf dem rechten Ufer der Piave zurückgebliebenen Truppen zu ihm gestoßen senn würden. Er gab um neun Uhr Abends den Befehl, die Berfolgung einzustellen. Die Nacht über lagerten die Divisionen Abbe bei Tezze, Broussier bei Bocca di Strada, Lamarque von hier bis Santa Lucia, Desaix mit der Avantgarde bei San Salvador. Vorwärts dieser Linie stand die Reiterei, und beobachtete von weitem die Gegend von Conegliano, in welcher jedoch die Ostreicher ihren Blischen schon längst entschwunden waren.

Der öftreichische Verluft betrug 398 Tobte, 697 Verwundete und 1679 Gefangene, jusammen also 2774 Mann, worunter der FMC. Baron Wolfskehl als todt, und die Generale Reisner und haager als gefangen, — nebst 15 Kanonen, 30 Munizionskarren und einem Theile des Gepäckes. Gleich nach der Schlacht vermißte das heer außerdem noch 3844 Mann. Doch diese Verlaufenen und Nachzügler sammelten sich in den nächsten Tagen größtentbeils wieder. Höchstens 800 derselben

fielen, in der Gegend umberirrend, vereinzelt in die Sande der Feinde. Die französischen Berichte erhöhten den öftreichischen Verlust auf "ungefähr sechstausend Todte und Verwundete und dreitausend sechshundert breitunffünfzig Gefangene." Ihren eigenen Verlust geben sie auf zweitausend Streitunfähige (hors de combats), folglich Todte und Bleffirte an; darunter General Darancep, welcher an feinen Wunden starb. Da der Verslust der Öftreicher an Todten 398 Mann, an Verwundeten . . . 697 "

alfo in Allem . 1095 Streitunfähige betrug, fo geht baraus hervor, bag bes Feindes Verluft an Todten und Verwundeten boppelt fo groß als jener ber Oftreicher gewefen. —

(Der Schluß folgt.)

## II.

## Biographische Skizze

bes k. k. Feldmarschall = Lieutenants und koms mandirenden Generalen von Alprien, Inner= östreich und Lirol, Graf Leonhard von Roths kirch und Panthen.

Die Koriphäen ber öftreichischen Armee, welche gegen bas leuchtende Meteor des Jahrhunderts, von seinem Aufgange in Korsita bis zum Niedergange auf St. Selena, muthig gekämpft, haben sich mächtig gelichtet. Zwar grünt der Baum des Nuhmes, um den sich Östreichs Lorbeeren schlingen, ewig fort; aber die Blätter haben gewechselt. — Es ist heilige Pflicht der Zeitgenoffen, die abgefallenen aufzulesen, und sie in der Urne der Erinnerung ehrend und dankbar für die Nachwelt aufzubewahren. —

Am 10. Juni 1842 ftarb ju Bien im neununds fechzigsten Jahre feines Alters Leonhard Graf von Rothkirch und Panthen, Ritter des öftreis dischen Marien Theresten= und des ruffisch=kaiserlichen St. Bladimir-Ordens britter Rlasse, f. k. wirklicher geheimer Rath und Rammerer, Inhaber des Linien. Infanterie=Regiments Mr. 12 und kommandirender General in Illyrien, Inneröstreich und Tirol. — Er Bft. milit. Zeitschr. 1844. II.

murbe am 6. November 1773 ju Pahrenborf in Ungern geboren. - Der Berewigte ftammte aus einem altabeligen ichlefischen Beichlechte, bas icon vor 600 Jahren bem Erlofden nabe mar. 216 namlich im 13. Jahrhunderte in Uffen der fiebenbundertjährige Ebron ber Ralifen jufammenfturgte, ergoß fich ein gablreiches mongolifches Beer burd Rugland, verheerte Dolen, und malte fich im Jahre 1241 nach Ochlefien und Mabren. In ber ungludlichen blutigen Ochlacht, welche Bergog Beinrich ber Fromme von Breslau mit wenigen Truppen auf bem Felbe von Bablftabt ben Mongolen lieferte, murben, nebst bem Bergoge, alle Rothfirche, vierundbreißig an ber Babl, erschlagen. Aber die Vorsehung wollte, daß Riklas Rothfird, ber Stammbalter aller fpateren gablreis den Zweige diefes an Thaten fruchtbaren Saufes, an jenem verbangnifvollen Sage noch als Rind in ber Biege lag. Go murbe bas eble Befchlecht noch bis auf unfere Lage erhalten. Nachbem aber im vorigen Jahrhunderte Schleffen an Preugen gefallen mar, trat Roth Eirchs Bater nebit feinen Brubern, aus alter Unbanglichfeit an bas angestammte Regentenbaus, in öftreichifde Rriegsbienfte, in benen er im Jahre 1784 als Major ftarb. Roth firch wurde, gleich feinem alteren Bruber Leopold, bem nachmaligen E. E. Feldmarfcall-Lieutenant und Oberlieutenant in ber beutschen Urgieren-Leibgarde, welcher ibm im Sobe furge Beit voranging, in der Reuftadter Militar - Utademie erzogen. Die Bes legenheit jur Musbildung mard von dem jungen Roths Bir d trefflich benütt.

In den militarifden Wiffenschaften wohl unterrich. tet, vorzuglich ftart in der Geschichte und einiger Spras

chen machtig, babei mehr belefen, als man es in einem Alter von kaum achtzehn Jahren zu fenn pflegt, trat Baron Roth kirch am 9. Oktober 1791 als Fahnenskabet in bas k. k. Linien = Infanterie = Regiment Graf Straffoldo Nr. 27 (jest Baron Piret), welches bamals in Gräg garnisonirte. Das Geschick fügte es also, daß er in der nämlichen Stadt seine ruhmvolle Laufbahn bez gann, wo er sie, nach fünfzig Dienstesjahren, als kommandirender General beschloß.

Aus dem ruhigen, vergnüglichen Garnisonsleben wurde bas Regiment, in dem Rothfirch biente, bald ins Feld gerufen. — Die Früchte der frangosischen Revoluzion waren gereift; Ludwig XVI. hatte unter der Guillotine geblutet.

Das Regiment Strassoldo brach im Februar 1793 an den Oberrhein auf. Rothkirch rückte am 1. Juni desselben Jahres zum Fähnrich vor, und versah bei dem Herzoge Albert von Sachsen-Teschen Galloppins-Dienste. Sein vormaliger Hauptmann, von Rupp, damals Major und Flügeladjutant des Herzogs, hatte ihn in dessen Hauptquartier gebracht, wo er sich die bessondere Gunst seiner Vorgesetzen zu erwerben wußte; was seine Besörderung zum Unterlieuten ant bei dem Infanterie-Regimente Jordis Nr. 59 veranlaßte, welche am 16. Dezember 1794 erfolgte.

Rothfirchs ausgezeichnete Eigenschaften, seine vielseitige Berwendbarkeit, so wie fein ernstes, gesettes Befen, hatten ihn ben einflugreichen Mannern ber Urmee werth gemacht. Schmitt und Plunkett, Erssterer damals Oberst im Generalstabe, Letterer Generalsadjutant bes Feldzeugmeisters Graf Clerfant, ber einen Theil ber dem Berzoge Albert untergestandenen

Eruppen im Jahre 1795 übernommen, hatten ihn bem neuen Oberbefehlshaber aufs Wärmste empfohlen. Der Berwendung dieser zwei ausgezeichneten Männer verbankte Rothfirch seine wohlverdiente Beförderung zum Oberlieutenant im Generalquartiers meisterstabe am 16. Juni 1795.

So erschloß sich ihm eine neue, wichtige Dienstesssphäre, in welcher er bald mit voller Thatigkeit sich zu bewähren Gelegenheit fand. In dem Feldzuge, der in diesem Jahre am Niederrhein geführt, und durch den herrlichen Sieg bei Mainz gekrönt wurde, treffen wir Rothkirch fast unabläffig unter den Bortruppen anzgestellt, wo er bei den Avantgarden des FMEts. Boros und Fürsten Johenlohe an mehreren Gesechten Theil nahm. —

Mls sich Oftreichs Rrieger im Jahre 1796 unter bem ruhmbekränzten Panier bes Erzherzogs Karl scharten, um in Deutschland gegen Moreau und Jourban zu kämpfen, erhielt Roth kirch seine Eintheilung als Generalstabs-Offizier bei dem Korps bes FMLts. Baron Kran. Dieses bilbete die Avantgarde bes vom F3M. Graf Warten bleb en befehligten Seeres, welches, als der Erzherzog, Moreau entgegen, an den Oberrhein zog, den Franzosen, unter Jourdan, am Main gegenüber blieb.

Nach dem unglücklichen Treffen bei Friedberg mußte fich Wartensleben nach Burzburg, und allmälig weiter an die böhmische Grenze zurückziehen. Diesen Rückzug becte Krap mit einer bei 10,000 Mann ftarten Nachhut. Oberlieutenant Freiherr von Roth tirch, ber dabei angestellt war, hatte bei den mannigfaltigen Ereigniffen einen raftlofen Dienst. Die Stellung, die

man am Morgen nahm, wurde Nachmittags vom Feinde rekognoszirt, noch am nämlichen oder am folgenden Tage angegriffen, und, nach dem hartnäckigsten Widersstande, meist erst immer in der Nacht verlaffen. Jeden zweiten oder dritten Tag konnte man auf eini bedeutendes Gesecht rechnen. Das stärkste auf diesem Rückzuge siel indes bei Gulzbach in der obern Pfalz vor, wo Kray mit 10,000 Mann vom frühesten Morgen bis zum späten Abend gegen drei französische Divisionen Stand hielt. \*)

"Paul Rran mar von Natur Goldat; fo meit "fein Auge reichte, konnte Riemand gwedmäßigere Un-"ordnungen treffen, Inftinktartig traf er bas Rechte; "der Augenblich bestimmte ibn augenblicklich; porbe-"dachte Dlane und Entwurfe maren nicht feine Sache. "Ohne imponirendes Augere, ohne glangende Gigen-"ichaften, mußte doch niemand beffer die Truppen gur "außerften Tapferteit angufeuern. Ginige mallacifche "Borte machten die Ballachen, deren Oberft er früher "mar, gleich Grenadieren fechten. 3m fleinen Erab, "auf unicheinbaren Pferden, fab man ibn dort, mo "die Gefahr am größten mar. Stets zeigte er die ru-"bigfte Faffung, wenn es auch im Innerften gabrte. "Das Gefecht mochte noch fo miglich fteben, feine Un-"Bunft ftellte es ber. Alles mußte vormarte. Mitten in "ber gludlichften Wendung verließ er oft einen Puntt,

<sup>\*)</sup> In einem Tagebuche Rothkirche, das uns hier vorliegt, sind die damaligen kriegerischen Ereignisse, bei denen Rothkirch mitwirkte, sehr klar und aussührslich dargestellt. Wir sinden darin auch eine Raraktefiste Rraps. Es durfte vielleicht manchem Lefer willtommen senn, das Urtheil eines so kompetenten Richters, wie Rothkirch, über jenen ausgezeichneten Beerführer zu vernehmen. Wir lassen nun diese Schilderung folgen:

Durch eine jener glangenben Bewegungen, welche ben großen Feltheren bezeichnen, hatte Erzberzog Karl Bernadotte bei Neumark geschlagen, seine Bereinis gung mit Wartensleben bewirkt, und bann über Jourban ben glorreichen Gieg bei Umberg ersechten (in bessen Folge bie Franzosen zum Rückzug über ben Rhein genöthigt wurden). Kraps Nachhut war nunmehr wiesber Avantgarbe geworden. Bei bieser eingetheilt, socht Rothfirch in ben Schlachten von Umberg und Würzburg, zeichnete sich bei der Erstürmung von Neuwied aus, und wurde wegen seines tapferen Ver-

"um fich zu einem entfernten zu begeben, wenn fein "Bebor, das ihn nie trugte, ihn mahrnehmen ließ, "daß dort feine Truppen michen. Gein Quartier nahm, "er gemöhnlich gang nabe an ben Borpoften. Gein an "fich ichmachlicher Rorper brauchte ju bestimmten Stun-"ben marme Roft. Mitten im Gefechte gab er oft feis "nem Eleinen Gefolge das Beichen jum Mittagsmabl. "Es murde nun in die nabe Wohnung oder in ein "vorber hierzu bestimmtes Saus getraft. In einer Bier-"telftunde fag icon wieder Mues ju Pferde. Dit ge= aftartter Rraft trieb er nun wieder Alles vor. Bas "nicht vor fonnte, durfte menigstens nicht meichen. "Jeder fürchtete feine gwar feltenen, aber gemaltigen "Ausbruche mehr, ale die feindliche Ubermacht. Die "rudfichtelofe Bartnadigfeit in Behauptung feiner "Stellung, die ibm fo viele glangende Erfolge gemabr-"te, führte ibn oft auch in Berderben drohende Lagen, "aus denen ihn jedoch meiftens fein gutes Gluck ret-"tete." - Go meit Rothfird. Das Urtheil eines Beneralftabsoffiziers über feinen Beneral, dem er langere Beit jur Geite geftanden, mird uns ftets als beachtenswerth gelten.

haltens und umfichtigen Benehmens mehrmals in ben Urmeebefehlen genannt. Diefer thatenreiche Feldzug mar fur Roth kirch eine große praktifche Kriegsschule. Seine Unsichten und Meinungen gewannen Sicherheit und Festigkeit; sein Urtheil ward geschärft; er begann, auf sich selbst zu vertrauen. —

3m Feldzuge 1797 ftand Rothfirch bei bem Beere des FMEts. Baron Werned am Niederrhein. Der Ubergang ber Frangofen über Diefen Strom bei Meuwied, und die durch Rrand Miederlage berbeigeführte Trennung ber Urmee, geboten ben ungefaumten Ruding binter bie Cabn. Bier fand Roth firch Bes legenheit, in einer ichwierigen Lage feine Ginfict und Entschloffenheit glangend gu beurkunden. Um feinen Rudgug nach Detlar ju beden, befchlog Berned, eine Truppenabtheilung auf ber bobe bes Beftermalbes, bem fogenannten Anoten, aufzustellen. Sierzu murbe General be Brye mit einem ungrifden Bataillon, einem Bataillon des Obonellischen Freiforps, einer Dis vifion Ronal = Ullemand Ruraffiere und etlichen Bugen Bufaren bestimmt, und ibm Dberlieutenant Baron Rothfirch als einziger Generalstabs = Offigier beigegeben. Diefes tieine Rorps batte Befehl, fich gegen ben mit großer Ubermacht vordringenden Feind fandbaft zu behaupten, bamit bie Urmee Beit gewinne, bas linte Labn : Ufer ju erreichen. De Brye mar vor Rurgem erft jum General beforbert. Er mar ber beutichen Gprache gar nicht fundig. Gein Berdienft berubte auf feiner kaltblutigen Sapferkeit, feinem edlen, liebens= murbigen Raratter, aber nicht auf feinem geldberentalent. Er fühlte bas Diffliche feiner Lage, ohne ben gangen Umfang berfelben gu tennen, und mar um fo

mehr voll Beforgnif, als er nur einen jungen, von ihm kaum gekannten, Generalftabs Dffigier an feiner Seite fab. Gehr bald mußte fich jedoch Rothkirch bas volle Vertrauen dieses Generals zu erwerben.

Bu ber von Berneck bestimmten Stunde trat bas preisgegebene fleine Rorps ben Ruckjug gegen bie Brucke von Leunen aufs linte Labn-Ufer an. Man mußte erwarten, vom geinde von allen Seiten angegriffen gu werben. Dies erfolgte auch, als man fich ber leuner-Brude naberte. Die Frangofen, von Beilburg Kommend, hatten bas Dorf Leunen befest. 3mei - bis breibundert feindliche Reiter batten fich am rechten Labn - Ufer in der Chene por ber Brucke aufgestellt. Man mußte ben Feind burchbrechen, um gur Brude und ans linke Cahn-Ufer ju gelangen; man mußte aber auch ben Feind abhalten, ber bem Rorps im Rucken folgte, und in biefem Mugenblicke bie Dachbut angriff, welche Major Graf Ulbert Onulai mit einem Bataillon Odonnell Freiforps bilbete; - Eury, man befand fich zwischen zwei Reuern. Schnell entwirft Roth firch bie nothigen Disposizionen. Gie werden mit Rraft ausgeführt, ber bas Gelingen folgt. Das ungrifche Bataillon mußte Leunen angreifen, und Royal- Allemand ben Durchzug zum Ungriff ber feindlichen Reiterei ere öffnen. Che jeboch noch bie braven Ungern bie Raumung bewirkt haben, fprengen diefe tapferen Ruraffiere, benen als Emigriften nur Gieg ober Tod blieb, gerftreut burch bie Strafen von leunen, und fturgen im vollen Cauf ibrer Pferbe obne alle Ordnung, aber mit bem feften Entidlug burdzubrechen, auf die in Schlachtlinie aufgestellten frangofifden Reiter. Bon panifdem Gorech ergriffen, wenden fich biefe ploglich jur Blucht; bie

Ruraffiere hauen ein; die Labnbrude wird mit gefallenen Reinden bedeckt. Mittlerweile batte fic die frangofifche Infanterie aus Leunen, jum Theil durch bie Labn, geflüchtet. Das ungrifche Bataillon murbe gleich über bie Brude gezogen, und ein Theil nach Braunfels entfendet. Bnulai, ber mabrend biefes Rampfes bem Reinde im Ruden mit ber Machbut die Gpige geboten, befette nun leunen, und jog fich bann über bie Brude, die gleich abgetragen murbe. Das Rorps fammelte fich in Braunfels, und hielt Doften an ber Labn. Rothfird mußte noch in der Macht nach Beblar reiten, um Berned Bericht über bas Bes fect ju erstatten. / Berneck hatte bas Rorps verloren geglaubt. Er mar bochft erfreut, ju boren, dag es, fatt gefangen zu fenn, viele Befangene gemacht batte, und in Braunfels fogar feine linke Rlanke fichere. Um 1. Muguft 1797 murbe Rothfirch auf be Brnes besondere Uneinpfehlung, nachdem bas Avancement in der gangen Urmee bereits eingestellt mar, vom Ergbergog Rarl außer ber Tour gum Rapitanlieuten ant im Dionnier-Rorps beforbert. Der Friede von Campo formio (17. Oftober 1797) batte die Pforten . bes Janustempels gefchloffen. Rothtird, welcher bem Beneralquartiermeifterftabe jugetheilt blieb, murbe mabrend diefer Beit zur militarifchen Aufnahme im Fuldaifden, bann in ben Wegenden zwischen bem Main und ber labn, verwendet. Erft im Jahre 1798 tehrte er nach Prag in bas Sauptquartier bes Erge bergogs Rarl jurud. Er rudte am 16. Februar 1799 jum mirtlichen Sauptmann vor. -

Als in diesem Jahre ber Rrieg von Meuem ente brannte, übernahm Rothfirch eine Pionnier- Rompagnie, und machte die Feldzüge von 1799 und 1800 in Schwaben, ber Schweig, Graubundten und Lirol mit. Er fand, mit seiner Rompagnie meist betaschirt, Gelegenheit, militärische Bauten verschiedener Urt auszuführen, und sich in einem Dienkteszweige zu vervollskommnen, ber mit dem Generalquartiermeisterstabe in so naber Verbindung fieht. —

Nach dem Frieden von gunneville murbe bas Pionnierkorps aufgeloft, Rothfirch am 31. Dezems ber 1801 ale fupernumerarer Sauptmann jum Infanterie - Regimente Soche und Deutschmeister Dr. 4 eingetbeilt, und am 10. Mai 1804 beim Infanterie : Regimente Stain Mr. 50 in die Wirklichkeit gebracht. Die auf mehrere Jahre eingetretene Friedensmuße benütte Rothfird jur Biederaufnahme feiner früher begonnenen, burd bie fich rafc folgenben Relbzuge unterbrochenen, poetifden Berfuche. Er fdrieb, nebft vielen Hleinen fprifchen Bedichten, mehrere Trauerspiele. Gine forgfältige Letture fullte bie übrigen Stunden aus, bie ber Dienft frei ließ. - Der Feldjug 1805 machte allen Diefen literarifden Befdaftigungen ein Ende. Bir finben ibn mabrend beffelben als Grenabier : Sauptmann von Stain bei dem Jellachichschen Korps in Deutschland, beffen Schickfal er bei der Kapitulagion im Borarlberg theilte. --

Als nach bem Pregburger Frieden ber Erzbergog Rarl wieder an die Spige des heeres gestellt wurde, war die erste Gorge des erlauchten Führers, die Unguslänglichkeit der militarischen Bilbung in der Armes zu verbeffern. Während er selbst fich mit der Anleitung zur höheren Kriegskunft zum Unterricht der Generale bes schäftigte, wollte er auch den Stabs- und Oberoffizieren

Gelegenheit geben, fich über jene Rriegsobliegenheiten volle Renntniß zu verschaffen, die in ihren oder den nachsten höheren Wirkungefreis gehören.

Rothfird batte im Jahre 1804 einen von Innsbruck ausgegangenen Ungriff.auf bas Militar, aus Liebe ju feinem Gtand, in ber Juftig : und Polizeis Fama nachbrudlich beantwortet. Dem Ergbergog fam Diefer Auffat ju Beficht; er fand feinen Beifall. Der bobe Feldberr erinnerte fich bes Berfaffers. Er berief Rothfirch nach Bien (1806), und beauftragte ibn, ein Bert jur Belebrung ber Stabs : und Oberoffiziere ju verfaffen, mabrend ber Ergbergog fur bie Benerale bas Bert fdrieb, bas unter dem Litel: Grund fa Be ber boberen Rriegskunft fich einen europäischen Ruf erwarb. Roth firch entwarf ben Plan gu ben Beiträgen gum praktischen Unterricht im Felde, und, nachdem diefer die Benehmigung bes erhabenen Beerführers erhalten, begann er die Bearbeitung. Die erften fechs Befte wurden unter Leitung bes Ergbergogs vor Musbruch bes Rrieges 1809 beendet. Die Beendigung ber zwei letten Befte erfolgte in ben Jahren 1810 und 1811. Bon ben Beitragen gum praftifden Unterricht, bie einen ungeheuren Ubfat fanben, und die auch ins Frangofifche überfest murben, find bereits mehrere Muflagen erfcbienen. Gie bienen als Grundlage bes Unterrichts bei ben Regimentern, und Rothfird bat fich burch biefe Arbeit unbestreitbar ein großes Berbienft um die oftreichifche Urmee erworben. In Folge Diefer ausgezeichneten Leiftung murbe Rothfird, auf Berwendung Geiner taiferlichen Bobeit bed Ergbergogs Rarl, am 30. Dezember 1807 jum Dajor außer feiner Cour beforbert.

Obichon mit Verfassung bes ihm aufgetragenen militärischen Werkes sehr beschäftigt, sette Rothkir ch in bem Zeitraume, ber bem Wiederausbruch bes Rrieges von 1809 vorherging, seine poetischen Arbeiten nicht gang hintan. Mit Raroline Pichler, Hormayer, ben beiben Collins, stand er beständig in freundschaftlichem, geistigem Bechseverkehr, und dieser Umsgang war es, der seinen Geschmack läuterte.

Da erschien bas Jahr 1809. Die Rriegesfackel entbrannte von Neuem, und beleuchtete einen Schauplat, auf bem Oftreich, bas bereits seit zwanzig Jahren gegen Billführ und Unterbrückung gefämpft, gegen ben französischen Imperator und seine gesammten Berabundeten allein kubn in die Schranken trat.

Major Baron Roth fird murde bei dem Ausbruche bes Krieges am 16. Februar 1809 wieder in den Generalquartiermeisterstab übersetz. Er kam zur Armee nach Deutschland. In der denkwürdigen Schlacht von Aspern erblicken wir Roth kirch in der Suite des Erzherzogs Karl. Er war Zeuge der rücksichtslosen Lodesverachtung, mit der dieser erhabene Kriegsfürst stets, wo es Roth that, die größte Gesahr suchte. Er stand an seiner Seite am Morgen des zweiten Schlachttages, wo nur seine Gegenwart, sein Wort und Beispiel wankende Regimenter zum Ausbraren, zur Abwehr der seindlichen Angriffe brachte. Mehrere des Gesolges waren verwundet. Zum Glücke des Heeres streifte blos eine Rugel den hoben Führer.

Es war gebn Uhr Bormittags, als bas bitreichische, die Reserve bildende, Grenadier-Korps ins Gesecht gezogen murbe. Mit zu großer Saft vor-ruckend, gerieth es zwischen Uspern und Eflingen

in bas Rreugfeuer ber feindlichen Batterien. Die Maffen begannen, fich ju lofen. Es war ein Moment ber bochften Gefahr. - Der Erzherzog, welcher fich auf bem linten Flügel befand, gemahrte die Bermirrung feiner Mitte. Er befahl bem Major Rothfird, ben Generalen dafelbft feine Befehle ju überbringen , die Ordnung bei ben Grenabieren berguftellen, bie Bewegungen diefes Rorps in Ginklang mit bem Seere ju bringen, fo wie bis ju Ende der Schlacht bei demfelben ju verbleiben. Rothfirch eilte babin. Allein überall felbitthatig und entschloffen, begibt er fich in eigener Derson gu ben porberften Bataillons, und es gelingt feinem befonnenen Muthe, feiner tubnen Raltblutigfeit, an biefer Stelle die Ordnung berguftellen, mabrend an anbern bie bochften gubrer gleich ibm bas bart bedrangte Rorps wieder in geregelte Berbindung mit ben übrigen Beerestheilen zu bringen fuchen. - 218 Ufpern burch bie vereinten Unftrengungen ber Generale Bellegarbe und Siller genommen war, verengte fich ber Salbereis des Seeres; die Grenadiere mußten links Relb geben. 3br linter Flugel ftand gegen Mittag auf Rartatidenfdugweite von Eflingen. In diefem Mugenblide brachte ein Offizier ben Befehl bes Erzberzogs, ben Odutt taften von Eflingen anzugreifen. Roth-Eir d befindet fich eben bei ben nachften Bataillons Sharlad und Scovaud, bie aufmarfdiren, und, obne ju feuern, im Geschwindschritt vorbringen. Auch er ftellt fich an ibre Gpite. Gine ungrische Division erreicht wirklich im rafden Lauf ben Oduttkaften von Eflingen; aber fie vermag nicht in bas gefchloffene Bebaube, bas burch Ranonenfeuer nicht geöffnet marb, einzubringen.

Die ihr folgenden funf Divisionen laffen fich gur Erwiederung des heftigen feindlichen Feuers verleiten, und floden baburd in der Borrudung. Rothfirch wird fcmer am Urme vermundet, und muß ben mit Leichen bedeckten Rampfplat verlaffen. Bum Cobne ber bei Ulpern bewiesenen Sapferfeit und Entschloffenbeit beforderte ibn ber Ergbergog ben Sag nach ber Schlacht gum Oberftlieutenant außer feiner Tour. Babrend ber Rubezeit, welche nach bem 3 naimer Baffenftillftande eingetreten mar, begab fich Baron Rothtird, jur Beilung feiner Bunbe, nach Canbect in Schlefien. Sier lernte er bas Fraulein Julie von Rothfird, Sochter bes preugischen Rammerberen Rreiberr von Roth firch = Erach, fennen, mit ber er fich im Jahre 1811 vermählte, und welche als eine nicht nur burch Geburt, fonbern auch burch Beift unb Bemuth ibm verwandte und ebenburtige Frau fein Leben verschonte, und ibm in ber glucklichften Che zwei Sohne und brei Tochter gab.

Im Jahre 1811 grundete Baron Roth Eirch, in Bereinigung mit den damaligen Sanptleuten von Och els und Wag ner, die öftreichische militarische Zeitschrift, deren Oberleitung er bis zu seinem Tode führte. Diese Zeitschrift, welche auch im Auslande große Anserkennung fand, verbreitete gediegene kriegsgeschichtliche und kriegswiffenschaftliche Kenntniffe in der Armee. Die gehaltvollen von ihm verfaßten Auffäße sind meist mit Runterzeichnet. Unter diesen verdienen, nebst mehreren über Kriegskunft, die Geschichte des ersten und zweiten schlesischen Krieges, so wie mehrere Beldzüge des östreischischen Erbfolgekrieges, eine besondere Beachtung. In biesen Zeitraum fällt auch die Wollendung der Beiträge

jum praktischen Unterricht im Felbe, von benen bas lette heft im Jahre 1813 erschien. Bei diesen angesstrengten militärische wissenschaftlichen Beschäftigungen sette er auch die poetischen nicht ganz zur Seite. Zwei Erauerspiele und mehrere kleine Gedichte entstanden dasmals in der Muße geschäftsfreier Stunden. Won den Erzeugnissen der poetischen und bramatischen Muse des Freiherrn von Rothfirch befinden sich Bruchstücke dersselben in Friedrich Schlegels Museum und im Urchiv Hormangers für Geschichte. Uuch sind in den Jahregängen der Uglaja einige seiner sprischen Gedichte und Balladen abgedruckt, unter denen ihm das Gedicht: "Un die deutsche Sprache" einen ehrenvollen Platz unter Deutschlands Dichtern sichert.

Dach furger Friedensraft riefen bie großen Beltereigniffe ben Freiheren von Roth firch wieder auf ben Schauplat friegerifden Wirkens. Gin Seer, wie feit ben Tagen ber unwiderfteblichen Imperatoren bas Abendland feines mehr angestaunt, batte Mapoleon im Jahre 1812 gegen Rufland geführt. Aber felbit nach ber großen Rataftropbe, Die bort feiner Berrichaft ben erften Stoß verfette, bielt er fich fur unübermunden, und die Giege bei Cugen und Baugen ftellten bie europäische Sache noch einmal auf die Spite. Allein Bftreich erhob fic, um burch bes Eroberers gall einem Welttheil bauernben Frieden gu geben. Rothfird, am 7. Muguft 1813 jum Dberft beforbert, murbe jum Chef bes Beneralftabes bei bem Rorps bes Generals ber Ravallerie Braf Rlenau bestimmt. Uls er in feinen neuen Wirkungstreis trat, tannte er biefen Beneral nur bem Rufe nach. Er gewann jedoch gar balb nicht nur beffen ganges Bertrauen, fonbern auch feine innige Freundschaft, die unverandert bis zu bessen frühem Zobe mahrte. — In dieser seiner wirkungsreichen Stellung bei einem selbstständigen Armeetorps leistete Rothkirch die ausgezeichnetsten Dienste. Er kampfte die große
Bölkerschlacht bei Leipzig, in der ihm ein Pferd
unter dem Leibe getödtet wurde, mit, und that sich bei
Erstürmung der Dörfer Holzh ausen und Buckelhausen durch persönliche Tapferkeit und geschickte Einsleitung der Bewegungen der Truppen so glanzend hers
vor, daß er, auf Unempfehlung Klen aus und auf
ben Borschlag des Fürsten Schwarzenberg, den
Marien Theresien-Orden erhielt. Gleichzeitig
wurde ihm der kaiserlich-russische St. Wladimirs
Orden britter Klasse verliehen.

Dach ber Schlacht von Leipzig jog Graf Rlen au mit feinem Rorps gegen Dresben, in beffen Umgebung ber frangofifche Maricall St. Cor mit zwei Urmeeforps einem fomachen ruffifden Rorps unter Beneral . Lieutenant Tolfton gegenüber ftand. Durch gut eingeleitete Bortebrungen, an denen Rothfirch ben mefentlichften Theil batte, murben St. Enes Bemus bungen, fich mit ben Befatungen von Torgau und Wittenberg zu vereinen, und bann zu Davouft nach Samburg ju marichiren, vereitelt, und St. Epr genothigt, fich mit einer Befatung, Die eben fo ftar! als das Einschließungstorps mar, welchem letteren übris gens jebes Belagerungsmateriale fehlte, gu ergeben. Nach ber Einnahme von Dresben folgte ber Freiherr von Rothfird bem Ben. b. Rav. Graf Rlenau jur Armee nach Stalien. Bon bem tommanbirenben Relbmaricall Grafen Bellegarde wurden ibm bie Berhandlungen wegen Übergabe und Raumung ber

Feftung Mantua übertragen, melde er jur vollen Bufriedenheit beffelben vollführte. Bon Mailand gur Begludwunfdung bes nach Floren; jurudgefehrten Großberzogs von bem Felbmarfcall gefendet, benütte er die Gelegenheit, Rom und Reapel gu feben, und einen Theil von Mittel- und Unter . Italien in den erften Monaten bes Jahres 1815 ju bereifen. - 218 Rapoleons Ruckfehr von der Infel Elba Europa neuerdings ju ben Baffen rief, mar Oberft Freihert von Rothkirch als Chef vom Generalquartiermeifterftabe bem Ergbergog Johann bei ber Blockabe von Buningen zugetheilt. Es gelang ibm, fich ben boben Beifall bes erhabenen Pringen gu erwerben. Bugleich leitete Roth fir d bie Militar, Aufnahme und Strafen-Retognoszirung im Elfaß, fo wie in ben belvetifchen Candichaften Bafel und Brundruth. -

Als ber Spruch ber vereinten Machte Napoleon auf bie Felfeninsel. Selen a vermiet, burfte Europa auf bauernde Anbe boffen. Die Beit für große gemeinnuti. ge Unternehmungen war gefommen. Gines ber große artigften: bie Rataftrirung ber beutschereblandifchen Staaten jur Erzielung einer gleichen Steuervertheilung, wurde beschloffen. Die Oberften bes Generalquartiermeifterftabes Baron Rothfird und Rallon murben ju Referenten ber aufgestellten Grundfleuer . Regulirungs - Softommiffion ernannt, und ihnen bie Bermeffung, welche ber Ochagung vorangeben mußte, übers . tragen. Fallon übernahm ben trigonometrifchen, Rothe tird ben grapbifden Theil. Die fdwierige Aufgabe, ein neues Geschäft mit einer großen Babl neuer Inbis viduen in Bang ju fegen und ju ordnen, murbe vollftanbig geloft. Noch jest wird die Ratafter . Bermeffung

nach ben Instrutzionen, welche Rothfirch entworfen, betrieben, und bas große Werk erfreut sich bes gebeihlichften Fortganges. —

Außerbem batte er noch bei bem Generalquartiermeifterftabe die Diretgion ber Bearbeitung ber Rrieges geschichte, ben Dienft als Brigadier bes Pionnierforps und die Leitung ber im Jahre 1818 wieder beginnenben militarifden Zeitschrift ju beforgen. Alle Diefe Beichafte nahmen feine Beit fo febr in Unfpruch, bag er feinen fruberen afthetifden, bramatifden Lieblingsbefchaftigun= gen gang zu entsagen fich genothigt fab. - In biefer angestrengten Beiftesthatigfeit blieb Baron Rothfirch bis ju feiner Beforderung jum General am 17. Des gember 1821, und Berfegung als Brigabier nach Rlagen furt. Bier verblieb er beinabe fieben Jahre, und gewann die Uchtung und Berehrung feiner Untergebenen im boben Brabe. Der Berfaffer biefer biographischen Stigge, welcher bamals bei bem in Rlagenfurt garnis fonirenden Infanterie : Regimente Baron Wimpffen Dr. 13 biente, mar Beuge ber fcrecklichen, verbees renden Augenfrantheit, welche unter bem Ramen ber "egpptischen Ophthalmie" im Regimente muthete, und febr viele Opfer forderte. Roth firch bot alle ibm ju Gebote ftebenden Mittel auf, bem anftedenben Ubel, welches bei empfanglichen reigbaren Derfonen febr leicht mitgetheilt werben tonnte, ju feuern. Muf feinen Untrag murben bie zwei Bataillone des Regimente großentheils in eingeln febenbe Ochloffer , Bebaude, ic., aufs land perlegt, und nur die jum Dienft unumganglich nöthige Mannicaft blieb in Rlagenfurt. Die Golbaten burften im Gommer feine Salsbinden tragen, ba man Mles Preffende entfernen wollte, und anstatt bes Czakos trug bie Mannschaft, selbst auf Wache und Posten, die Holzmütze. Täglich besuchte Freiherr von Rothkirch, in Begleitung der Augenärzte Wern et und Rosas, die Spitaler in der Stadt und Umgegend, und wachte ftrenge auf alle von den Arzten empfohlenen Vorsichtsmaßregeln. Doch konnte das Ubel erst durch Versegung des Regimentes nach Italien ente fernt werden, wohin es Ende 1823 beordert ward.

Nur ungern saben Alagenfurts Bewohner den Se... neral Baron Roth kirch im Frühjahr 1829 scheisten. Er ward als Brigadier nach Pregburg, und bald darauf nach Prag übersett.

Im Jahre 1826 war Rothkirch, in Unerkennung seiner großen Berdienste, in den Grafen fand
erhoben worden. 1830 wurde er im November nach
Wien berufen, und ihm die Leitung der Geschäfta
des Generalquartiermeisterstades übertragen. Während
ber beinahe zehnjährigen Dauer berselben erfolgte am
16. Jänner 1832 seine Beforderung zum Feldmarschall-Lieusenant, und 1834 die Verleihung der
Inhaberswürde des vakant gewordenen 12. Linien- Insanterie-Regiments. Überdies wurden seine ausgezeichneten Dienste, nachdem er schon viele Jahre die Würde
eines k. k. Kämmerers bekleidet hatte, durch seine
Ernennung zum wirklichen geheimen Rathe im
Jahre 1835 von Seiner Majestät dem Raiser huldvollst
anerkannt.

Wichtige und dauernde Resultate lieferte Rothe firche Wirken als Leiter ber. Geschäfte des Generalquartiermeisterstabes. Auf das Angelegentlichste forgte er für die höhere Ausbildung des seiner Führung anvertrauten Korps. Die Instrukzionen, die er für die verfcbiebenen Dienftfacher beffelben entwarf, athmen ben Beift-tiefen Rachbentens und bes grundlichften Biffens. In allen Opezialitäten des Militarbienftes mobl bemanbert, hatte Graf Rothfird einen alle Theile einer großen Administrazion umfaffenden Überblick. Er befaß ben Beift ber Unalpfe, welcher ben Bang berfelben vereinfacht, im boben Grabe. Dabei blieb er ftets von bem Grundfage burchbrungen, bag ber Sauptbienft bes Beneralftabs Dffiziers jener bei ber Truppe fen, und baß weber bie tieffte Belehrfamkeit, noch eine gur bochften Bolltommenbeit gebiebene Runft in ber Gituagions- ' zeichnung und Militaraufnahme ben Mangel an prak tifcher Renntnig ber Saftit aller brei Baffen ju erfeten vermiogen. Deshalb mußte jeder Generalftabs = Offizier einige Jahre abwechselnb biefen Dienft bei ber in Italien ftebenben Urmee üben. Obgleich ftreng im Dienfte, mar er doch mit mabrhaft vaterlicher Gorafalt auf bas Bobl feiner Untergebenen bebacht.

Am 15. August 1840 wurde Graf Roth tirch jum tom mandirenden General in Illyrien, Inneröftreich und Tirol ernannt. Im Sommer bes darauf folgenden Jahres 1841 beging das unter seinen Befehlen im Lager vor Pettau vereinigte Truppentorps das Fest der fünfzigjährigen Jubelseier seines hocheverehrten Führers. Allein schon im Sommer desselben Jahres hatte sich das übel entwickelt, wozu seine rastlose Thatigkeit mährend seiner langen Diensteslaufbahn und besonders in den letten Jahren den Keim gelegt hatte. Vergebens suchte er Rettung in Wien. Zwar widerstand seine kräftige Natur, unterstützt durch die Kunst der Ärzte, noch einige Zeit; aber das Lebensprinzip war unverkennbar zerflört. Um 10. Juni 1842

befchloß Graf Rothtird in ben Armen einer troftlosen Familie sein thatenreiches Leben. Alle hier anwesenden hohen und niederen Krieger Oftreicht, die nicht zur Bildung bes Leichenzugs gehörten, folgten trauernd seinem Sarge, an ihrer Spige seine zwei tiefgebeugten Söbne.

Graf Rothfird mar von mittlerer Statur, eber fcmachtig als voll gebaut. Gein Untlit mar ernft und edel. Mus ben bellblauen Augen fprubte Berftand, mit tiefem Gemuth gepaart. Ilm bie etwas bervorftebende Unterlippe fpielte ein leifer Bug bes Garkasmus, ber fich auch öftere im Leben fund gab. Gein Big mar jederzeit treffend. Mit ein Daar Borten folug er guweilen bogenfüllende Grunde ju Boden, Es war febr fdwer, fein Bertrauen ju gewinnen, noch fdwerer es ju verlieren, wenn man fich felbes erworben batte. Für feine Untergebenen forgte er vaterlich. In feiner Familie mar er angebetet. In Rothfird malte eine reiche Aber bes alten Ritterthums und feiner ebelften Zugens ben. Ebre, Pflicht, Tapferfeit und Recht galten ibm über Alles. Auch bedauerten Monarch und Staat, fo wie die ebelften feiner Baffenbruder innigft ben Berluft eines Mannes, beffen Denten und Sanbein, beffen thatenvolles leben allen Staatsburgern als murbiges Borbild gelten wird.

Friede feiner Ufche.

Gebler,

Sauptmann im f. T. Generalquartiermeiferflabe.

.5.5.:

## III

## Der Feldzug 1711 in Spanien und Portugal.

Rach öftreichischen Originalquellen-

Bom Major Seller des t. E. Generalquartiermeifterftabes.

## Erfter Abschnitt.

Bortehrungen beider Theile für den neuen Feldzug. -

von Anjon eine allgemeine Amnestie erlassen, welche aber in Aragonien und Ratalonien wenig Antlang fand, und die erbitterten Gemuther auf keine Beise berubigte! Im Biberspruche mit der zugesicherten Verzeis hung: kanden die krengen Maßregeln, welche man zu Madrid selbst gegen die Anhanger Rarls III. ergriff. Der Präsident Ronquillo verbannte selbe aus dem Reiche, strafte alle Jene, so sich im September und Oktober des vorigen Jahres dem Habsburger unterworfen hatten, an Gut oder Leben, und verjagte sogar die Frauen Derjenigen, welche noch im verbündeten heere dienten. Graf Aguilar selbst, obgleich Philipp von ganzer Seele ergeben, tadelte dieses Versahren, welches kein spanis

fches Berg gut bieß, legte aber eben badurch ben Grund zu feiner fpateren Ungnade.

Bald überzeugte fich Unjou, baß fein Mitbemerber nur burch bie Gewalt ber Baffen aus Gpanien vertrieben werden tonne, und ichickte fich an, die geeigneten Bortebrungen für eine nachbruckliche Fortfepung bes Rrieges ju treffen. Aber die Raffen maren lees, bas Seer bei weitem nicht vollgablig, auch nicht geborig bewaffnet und bekleidet. Der Berjog von Bendome betrieb mit vielem Gifer bie neuen Ruftungen. Er fammelte Urtillerie und Munigion. In Marfeille murben bie Galeeren ausgeruftet, in Rofas 8000 Gade Safer niedergelegt. Mus Mabrid gingen 8000 Bemebre, aus Undaluffen und beiden Raftilien Maulthiere und Ochfen für den Transport ber Beerbedurfniffe, nach Garagoffa. Die in Peniscola gesammelten Borrathe murben nach Tortofa gefchafft. Die fehlende Montur fur bie fast ganglich abgeriffenen Truppen konnte nur nach und nach jufammengebracht werden ; benn bas von ben Stanben erzwungene Don gratuit mar bei weitem nicht binreichend. Erft als Barlovento am 31. Marg mit ber fogenannten Uffagues . Rlotte, unter ber Bebedung von fechs frangofifden Rriegsfahrzeugen, aus Amerika in Rabir einlief, mobin er anderthalb Millionen Diafter für die Regierung brachte, tonnte man einige weitere Musgaben bestreiten. Dennoch fab man fich gezwungen, Dapiergeld auszugeben, um die Musbebungen zu beg treiben, und in Mequinenga einen Belagerungspark von 60 Dierundzwanzigpfundern, 18 Gechzehnpfundern und 22 Gechepfundern, 15,000 Bomben, 15,000 Bollfugeln, 8000 Bentnern Schiefpulver, 50,000 Stud, Ochanggeuge, und 5000 Maulthiere fur ben

SFB. Schober unternahmen in ben Bergen um Cervera gleichfalls einzelne glückliche Züge. In den oberen Pprenäengegenden war derselbe Fall. Als aber Marquis Valdecanas das nur fünf Stunden von Cardona entfernte of son a, gleich darauf auch Calaf wegnahm, und sich in der Conque de Tremp festsette, wodurch die Verbindung des reichen Llano d'Urgel, der Kornkammer von Katalonien, mit dem Gebirge versichert blieb, saben sich die Verbündeten auf eine kleine Terränstrecke besichränkt, und es bedurfte der ganzen Ersahrung Starbembergs, um den Gegner im Zaum zu halten, und herr der Ereignisse zu bleiben, die immer ungünstiger werden zu wollen schienen.

Gebeugt, aber nicht entmuthigt, trachteten Karl und fein Felberr, bem gewaltigen Undrang einen festen Damm entgegenzuseten, und die wenigen Mittel, welche ihnen zu Gebote standen, geschieft zu benüten. Aber der Mensch vermag nichts gegen das Geschief. Much ein Starhemberg konnte das Unmögliche nicht möglich machen. Er hatte wohl Vertrauen zu sich selbst, aber desto weniger zu seinen Verbündeten, und die schwierigen Verhältnisse, in denen man damals lebte, waren ganz dazu gemacht, selbst den stärksten Geist zu beugen. Die Macht der Verhängnisse lastete schwer auf des Königs Schultern, und von keiner Seite sah er einen Ausweg, wie er ihn wünschte und suchte.

Seit Janner war ber Marquis bel Campo nach London und ins Saag abgegangen, um vorzustellen, wie es mit den spanischen Ungelegenheiten stehe, und schleunige Silfe zu begehren. Der brittische Staatsseferetar Saint John hatte dem Grafen Gallas, als noch kaum die Nachricht von Starhemberge Ruckzug aus

Raftilien ju Condon eintraf, erklärt: "baß dieses Unglud ben bisher für bas allgemeine Beste bezeugten Muth und Eifer teineswegs unterdrucken und verringern, sondern England nur um so viel mehr anmahnen werde, die Rrafte wider Frankreich zu verdoppeln." Auch das Parlament versprach seinen thatigsten Beistand. "Gott gebe," schrieb Gallas damals, "daß nun nur auch die Werke mit denen Worten übereinstimmen."

Der englische Oberft Crofts, welcher die Nachricht vom Siege bei Saragoffa nach London überbrachte, tehrte nach Barcellona zuruck, und versicherte Karl III., im Auftrage ber Königinn Unna, "daß diefe fest entschloffen sen, ihn kräftig zu untersstüten."

Die zu Enbe bes Jahres 1711 aus England nach Liffabon gegangenen 5 Regimenter erhielten Befehl, zum heer in Ratalonien zu ftogen. Undere 4 Batails lons follten babin folgen. Go kamen weitere 3500 Mann gegen Ende Marz nach Barcellona.

Das Parlament bewilligte für bas laufende Jahr auf die spanischen Kriegskosten anderthalb Millionen Pfund Sterling, also um 300,000 Pfund mehr, als das Jahr zuvor. Graf Gallas, der diesen Beschluß unterm 26. März nach Barcellona berichtete, schloß sein Schreiben mit den Worten: "Gott gebe, daß nun nur nichts Neues inzwischen komme, um die Hoffnung, so man hat, die Sachen dahier wiederum redressiret zu sehen, nicht abermal in Abfall zu bringen, wessen man bei dieser seltsamen constitution von diesem Gouvernement, noch viel mehr aber von der Seltsamkeit des humors von dieser Nazion, gleichsam keinen Augenblick sicher ist."

Und wirklich maren feine Beforgniffe nicht ungegrundet, wie die Rolge erwies. Der erfte Ochritt gur Störung bes guten Berbaltniffes zwifden Conbon und Barcellona gefchab mit ber Ernennung bes Schotten Ardimbald Cambben, Bergogs von Argyle, an Stanbopes Stelle; benn bie gange Belt fannte biefen fonberbaren und bigarren Rarafter, mit bem nur fcwer auszukommen mar. Graf Ballas hielt es fur Pflicht, ben Ronig auf Berichiebenes aufmertfam ju machen, mas ben neuen Botichafter und Relbberrn betraf. "Man fcifet," - fdreibt er, - "Guerer tonigl. Dajeftat einen Mann an bie Stelle von bem Stanbope, nam: lich ben Due d'Argyle, von welchem gleichsam ein jedwebes Rind auf ber Baffe bie Opinion bat, bag er mehr Ubles als Qutes bafelbft ftiften werde. Derfelbe ift jung, folglich von wenig experienz, und anbey von febr großer praesumtion, folle viel Beift, aber einen fclimmen und falfchen Beift baben, fo nur feiner Ambition und Gigennütigkeit gleichsam gang allein gu Diensten ftebet; wie er benn auch mit feinem turbulenten humor bie Sachen fo weit getrieben bat, daß er jahrlich bis 20,000 Pfund Sterling vermöge feiner Chargen und in anderen emolumenten von der Konis ginn giebet, und es tann nur von beffelben Rarabeit nicht genugsam ausgesprochen werben."

"Ich gittre, wenn ich barauf tente, was Guere tonigliche Majeftat mit einem Menfchen von biefem Genie und Karakter ausstehen werben, sofern ber Allmächtige bemselben nicht beffere Bescheidenheit inspiriret, als berfelbe bisher in allen Gelegenheiten gezeigt hat."

"Man hat ihn weber in Flandern, weber dabier, fonbern anderwartig, und zwar fo viel möglich entfernt

haben wollen, welchem nach sobann kein anderes emplot für benselben übrig war, als dasjenige vom Stanhope, und Euere königliche Majestät können leicht erachten, wie schmerzlich mir fallen müsse, zu sehen, daß man sich von einem Menschen, wie der Duo d'Argyle ist, imponiren und seiner caprice Alles einräumend, Euerer königlichen Majestät und ganz Europa Heil und Dienst bei Seite lasset, ohne zu beherzigen, daß man hiedurch so viel Blut und Geld recht muthwilligerweise der Gesfahr aussehet, vergebens vergossen und ausgegeben zu werden, welches Alles ganz beutlich in allen meinen Memorialien, leider aber ohne alle Frucht, angezogen und zu verstehen gegeben habe."

"Das jetige Ministerium und die jett dominirende Parthen der Torrys haben soviel Geschren gemacht über die vormalige Nachläffigkeit des Kriegs in
Spanien, und dieses, wie es die Erfahrung zeuget und
bestätiget, nur um die Andern bei der Nazion zu vergeringern. Dann man jett gar nicht mehrer Sorge für
benselbigen Krieg als vorbin hat, und die Maximo,
daß man Spanien durch Frankreich erzwingen und erobern muffe, gänzlich benstimmet." Ein dunkles Gerücht
behauptete, der Herzog von Argyle sen schon damals
angewiesen worden, jeden entscheidenden Schritt in
Katalonien zu hindern.

So fab es in England aus. Schlimmer ftand es in Holland. Dort tam man nie aufs Reine; benn bie bochmögenben herren wußten taufend Ausstüchte, hatten taufend Bebenklichkeiten.

Die Generalstaaten hatten in Katalonien nur 1 Bastaillon, 6 Estadrons an eigenen, 4 Bataillons, 8 Essadrons an pfälzischen in ihrem Gold stehenden Trups

pen, zusammen also 5 Bataillons, 14 Eskabrons, bie nicht mehr 2000 Mann ausmachten. Der Vertrag legte ihnen aber 4000 auf. Um 2. Februar übergab ber Basron Zinzerling im Haag ein Memorandum, worin er bat, wenigstens diese geringe Macht schleunigst vollzähelig und beritten zu machen, auch mit Waffen, Munizion, Montur, Feldgepäcke und Zeltleinwand zu verssehen. Bor Allem aber drang er auf richtige Bezahlung. Seit anderthalb Jahren hatten Hollander und Pfälzer keinen Kreuzer gesehen, und Karl III. war genötigt gewesen, ihnen hunderttausend Thaler aus Eigenem vorzustrecken.

Die Generalstaaten antworteten mit hollandischem Phlegma: "Man werde das Auslaufen der Eskadre unter Admiral Pieterson ins Mittelmeer beschleunigen. Im Übrigen aber musse man sich zuvor über den Zustand der Truppen in Katalonien genauer erkundigen. Waffen und Zelte sollen erfolgt werden. Pulver, Blei und andere Munizion sep man nicht zu liefern schuldig. Wegen der Bezahlung betreibe man die Stände, damit diese ihre Rückstände einliefern. Was Brod und Furrage anbelange, so wolle man dies in Überlegung ziehen, wenn einmal der General ernannt sep, welcher an Belacktels Stelle zu treten habe;" — eine Wahl, welche später auf den Grafen Montesus fiel.

Die vom Raiser den Sollandern angebotenen 4 Bataillons erklarten die Generalstaaten, in Gold nehmen zu wollen. In diesem Punkte meinte man es jedoch nicht aufrichtig, und Graf Gallas ließ sich unterm 26. März folgendermaßen barüber heraus: "Ich halte wenig oder nichts hierauf; wie denn auch der Mylord Marlborough in der letthin mit mit gehabten Konferenz vor

allen Ministern ganz beutlich erklärt hat, daß man die diesfallsige Nogotiation mit denen Generalstaaten für ein bloßes amusement zu halten hätte; und Euere königliche Majestät werden schon vor geraumer Zeit besmerkt haben, daß die Generalstaaten an dergleichen Disposizionen einen großen Untheil nehmen, in der That aber, außer was der kleine Rest ihrer eigenen und der pfälzischen Truppen beträgt, für den Krieg in Spanien nichts thun, noch thun wollen, sondern diese Unsvermögenheit, oder aber diesen Mangel des Ersorderlieichen sür das allgemeine Beste, nur allemal mit allerband Schwierigkeiten bedecken und Underer guten Billen hierdurch in Verwirrung und Unstand sehen."

Durch die zeitweise eingetroffenen Erganzungen und einige vorgenommene Redukzionen hatte man feit bem Ende des abgewichenen Feldzuges die Bataillons und Schwadronen wieder einigermaßen verstärkt. Doch war zwischen bem Effektiv- und Dienftstande ein großer Unterschied. Nach dem Ersteren betrugen die Truppen:

| Infan         | te | r i e. |     | .,. | Bat. | Mann | :      |    |
|---------------|----|--------|-----|-----|------|------|--------|----|
| Raiferliche . |    |        |     |     |      |      |        |    |
| Ronigliche .  |    |        |     |     | •    | 15   | 4500   |    |
| Englander *)  |    | •      |     | •   | •    | 8    | 2400   |    |
| Portugiesen   |    |        |     |     |      | 2    | 600    | ٠, |
| Pfälzer .     |    |        | •   |     |      | 4    | 1200   |    |
| Sollander     | ٠. | •      |     |     | ÷    | 1    | 300    |    |
|               |    | @      | 5un | nme |      | 42   | 18,000 |    |

2.5

<sup>\*)</sup> Der am 15. Marz von Liffabon abgesegelte Admiral Jennings mar am 30. mit 5 englischen Bataillons und einigen hundert Rekruten in Barcellona anges kommen. Abmiral Pieterson erschien aber nie im Mittelmeere, da ihn Sturme in die brittischen häfen gurucktrieben; wobet er 5 Schiffe eindufte.

| Raval       | l e r | Estabr. |     | Mann |   |    |      |
|-------------|-------|---------|-----|------|---|----|------|
| Raiferliche | ,     |         | . • |      | • | 4  | 500  |
| Ronigliche. |       |         | •   | •    | • | 12 | 1200 |
| Englander   |       | •       |     | •    |   | 4  | 400  |
| Portugiefen |       |         | •   | •    |   | 12 | 1200 |
| Pfalzer .   |       | •       |     | •    |   | 8  | 800  |
|             | , •   | •       | •   | •    |   | 6  | 600  |
| •           |       | Ø       | 5un | nme  | • | 46 | 4700 |

nebstbei eine Sufaren . Rompagnie von 50 Mann. Darunter waren aber nicht 12,000 Streitfäbige. Bon ben fur bie faiferliche Infanterie gebührenben 6000 Retruten konnten, nach ben letten Beifungen aus Bien, nur 3500 fommen. Ubrigens that ber Raifer, mas in feinen Rraften ftanb, und bestimmte neue Regimenter nach Ratalonien. Er befahl, bas eben errichtete guß : Regiment Tolb aus Mailand, bas Infanterie-Regiment Marulli von Meapel, bann tie beiben Dragoner . Regimenter Baubonne und Battee nach Spanien gu fenben. Durch alle biefe Berftartungen erhielt Starbemberg 2350 Mann Infanterie, 1600 Reiter, und, fammt ben Refruten, nur allein aus Italien 7450 Mann; ungerechnet ber 3500 Britten; wodurch fich bie Berbundeten in Ratalonien im Gangen um 12,000 Mann verftarft feben follten.

Dies waren aber jum Theil nur leidige Berfpredungen. Wenn die Truppen in Katalonien landeten, fo fehlte immer die Salfte davon. Auch wurde jedes Jahr ihr Eintreffen weit über die Gebühr verzögert.

Abmiral Norris ging am 28. Marz von Mahon nach Genua ab, um die Truppen nach Spanien zu führen, und traf am 30. mit 18 Kriegsschiffen und 2 Brandern in Bado ein.

So lange aber bie Berftarfungen, ber Bergog von Urante mit bem Gelb, und die Betreibevorrathe aus ber Combarbie und tem Reapolitanischen nicht anlangten, mußten bie Truppen in ihren Winterquartieren bleiben. Um Sof ju Barcellona murbe bie alte Rlage über neue Bermurfniffe laut. Gin Mugenzeuge jenet Borfalle, ber Oberft Graf Geulln, vertraute bem Pringen Gugen unterm 28. Marg: "bag bie Rriegeangelegenheiten fich in dem erbarmlichften Buftande befanden. Die Regimenter fenen balb aufgeloft. Geit Jahr und Zag wurden bie Gubfibien nicht mehr bezahlt. Die Magazine fepen leer; es mangle an jeder Urt von Kriegsund Mundvorrath; die meiften Offigiere batten beim Rudjug aus Raftilien ibr Feldgepacke verloren, und wenn die aus Reapel erwarteten 20,000 Scheffel Betreide nicht balb eintrafen, werbe man auch fein Brob mebr baben." -

Rarl III. bat feinen kaiferlichen Bruber, ftatt ber bei Billaviziosa verlorenen Pontonsequipage, ihm bie in ber Combardie stehenden Lederpontons sammt Pontonieren zu überlaffen; da er in Katalonien, wo das hierzu erforderliche Golz so schwer aufzubringen sep, solche nicht zu ersehen vermöge.

Auch mit ber Aufstellung bes Fuhrwesens und bes Feldartillerietrans fab es, bei bem Mangel an Gelbmitteln, febr mißlich aus. Starbemberg hörte zwar nie auf, biesfalls in ben Minister Perlas zu bringen, und biefer wurde nie mube, ihm Alles zu versprechen. Aber zwisschen Wort und That lag eine große Kluft.

Der Marquis Rubi führte nur den Titel eines Urtillerie- Generals, und blieb beständig in Barcellona. Die Ceele diefer Waffe waren die Oberften Boifin,

Richards und Longre. Richards unterlegte bem Felbmarichall einen auf ben muthmußlichen Relbftanb von 40 Bataillons, 60 Eskabrons ausgearbeiteten, bochft bescheibenen Entwurf an Relbgeschut. Rebft ben vier Studen von neuer Erfindung, welche bie Raiferlichen im Unfang bes Jahres aus ber Gießerei in Barcellona erhielten . und ben beiden bollanbifden Baubigen, verlangte er nur noch 18 Ranonen, im Gangen alfo blos 24 Feldgeschüte, bagegen aber eine zweite Urtillerie-Rompagnie, nintem bie einzige englische Kompagnie von 60 Mann in Ratalonien unmöglich fur die Bedienung ausreichen tonne," Die Erfordernig an Maulthieren gum Bug wurde auf 143, bann 453 Lafthiere bemeffen. Un Flintenmunizion trug er nur auf 24 Patronen für jeben Infanteriften und 12 Ochug fur ben Reiter an. Daraus icheint bervorzugeben, bag Oberft Richards von Saufe aus überzeugt gemefen fenn muffe: es merbe in biefem Jahre nicht viel Blut vergoffen werben.

Im steten Rampf mit zahllosen Bidermartigkeiten trug Starhemberg auf Niederlegung seiner Stelle an. "Ich bin," schrieb er dem Prinzen Eugen, "in der That nicht mehr fähig, weder mit dem Kopf, noch mit den Händen zu arbeiten." Aber der Kaiser mahnte ihn in einem eigenen Handschreiben, das Kommando fortzuführen, und zwar umsomehr, als man auch in England und Holland Alles davon abhängig mache, daß er in Katalonien bleibe.

Graf Gallas wußte langst um des Feldmarschalls Borhaben; aber auch er hatte ihm davon abgerathen. Unterm 14. Februar bemerkte er ihm: "Der Marquis del Campo hat mir entdeckt, als waren Guere Excellenz ber Mennung, daß sowohl Dero Ehre als Gewiffen

forbern thaten, fich beffelben Commando zu entziehen. Ich aber, als Dero mahrer und treuer Diener, befinde mich benöthiget, Deroselben hiemit anzumerken, daß, wann ich betrachte, daß das Vertrauen von der ganzen. Welt in Euere Excellenz so groß ist, daß auf Derosselben Person altes Gluck, und was man ferner zum Behuf und Nachbruck derselbigen Sachen von diesen zwei Seemachten zu hoffen, einzig und allein dependiret, ich unmöglich mit Euerer Excellenz Meynung übereinstimmen kann."

Starbemberg ließ alle Bugange nach Barcellona von ber Gegre ber verschangen, und betrieb bie volltommene Berftellung von Softalrich, bas fammt Barcellona und Tarragona, - wo ber faiferliche Ingenieur - Saupts mann Beis bie Urbeiten leitete, - nach Unfunft ber Flotte und bes Belbes in guten Bebrftand gefest merben follte. Er gedachte, aus Softalrich, dem Elobregat, bem Gebirge, bann bem Francoli und Tarragona, ein verschangtes Lager ju bilben, welches ber überlegene Begner ich werlich anzugreifen magen murbe, und bas ben letten großen Ubichnitt bilben follte, von dem man fich im außerften Ralle nach Barcellona werfen tonne. Bocht empfindlich mar es, bag ber Mangel an Geld und Dro. viant alle Operagionen lahmte, und bas verfpatete Eintreffen bes Transportes aus Italien ten Unfana bes Reldzuges nicht nur weit über bie Gebubr binausschob, fondern auch die Diraten im Mittelmeer fast alle Schiffe mit Lebensmitteln aus Garbinien und Minorca Kaperten.

Der Operazionsplan war langst entworfen. Denn schon im Oktober bes abgewichenen Jahres hatte Karl III. mit dem Feldmarschall, den Generalen Stanhope und Belcastel, im Feldlager zu Billaverbe, an den Thoren

von Madrid, solchen besprochen, ausgearbeitet, und dem Kaiser übersendet; der aber nach den spater einge-troffenen Unfällen auf teine Beise mehr anwendbar blieb. Der König forderte also den Feldmarschall im März auf, ein neues Gutachten zu verfaffen, und erstlärte, als Starhemberg ihm solches am 24. April überzreichte, sich damit vollkommen einverstanden.

Wir glauben dem Lefer einen Dienst zu erweisen, wenn wir die Gedanken des Feldmarschalls so ziemlich wörtlich wiedergeben, da sie am besten zu einer richtigen Burdigung des ganzen spanischen Krieges leiten, und es gewiß interessant bleibt, zu sehen, in welcher Art die Feldberren des vorigen Jahrhunderts ihre Feldzugsentwurfe auffaßten, behandelten und vorlegten. \*)

"Meines Erachtens," — sagt Starhemberg, — "ist primariter bas totum zu betrachten, bevor man ad partes schreitet; nemlich baß Frankreich und Spanien pro nunc una anima et unum corpus, folglich Frankreich bes ganzen Spänischen und Indianischen Kontinents Behn Jahre her possessor, und also durch eine so langwierig angewohnte Lieb und Furcht des Bolkes blünden Gehorsam versichert ist. Es ist auch die geographische Lage also vortheilhaft, daß dieser große corpus also armirt und disponirt ist, daß er sich erhalten und vertheidigen könne. Dabei wird Alles von Einem haupt

<sup>\*)</sup> Diese Piece findet sich auch, in spanischer Sprace verfaßt, vollständig in den Abten des f. f. Kriegsarchivs, wopin sie mit den Abschriften aus dem gräflich Starhemberyschen Archiv zu Riedegg in Oberoftreich gekommen
ift, welche in der Zahl von 2415 Stucken auf den
Sukzessonstrieg in Spanien Bezug nehmen.

birigirt, beffen Erfahrung und gute Maximen, und Despotie, gang Europa, besonders aber dem allerdurche lauchtigsten Erzhaus, seit langen Jahren leider zu erstennen gaben, welchen offect man mit solchen Mitteln zu erzielen im Stande sep."

"Daraus folgt, wenn man einen solchen Staat wirklich unterwerfen will, nicht allein die zureichenden Mittel mit Standhaftigkeit anzuwenden find, um natürlicher und menschlicherweise sich der Gewaltwidersetzen zu können, sondern man um dieses Königreich zu entsträften und zu unterwerfen, mithin den Usurpator zu vertreiben, überlegen sehn muffe. Vana sine virlbus ira!"

"Db nun alle erforderlichen Mittel für ben großen Bweck vorbereitet find, muß ich dem höhern Ermeffen zu entscheiden überlaffen. Jedoch kann ich, als ein treuer und gutgefinnter Bafall, Meine Furcht und Leidwesen nicht bergen. Wenn ich betrachte, daß man nicht allein den Feind zu bekämpfen habe, sondern auch die Erhaltung des Erzhauses in fremden Händen ftebe, ja man könnte sagen: in vielerlei Formen der Willkühr und Capricon."

"Es ift zwar Niemand unbekannt, daß die meiften Rriege mit Allianzen geführt werden. Sie sind zu allen Beiten nothig und löblich gewesen. Die Geschichte lies fert aber auch, besonders im jegigen Jahrhundert, hin-reichende Beispiele, mit welchem schlechten offeot solche manchmal verbunden sind."

"Die Sauptpunkte, fo ju erwagen tommen, find:

1. Frankreich kann ben Bergog von Unjou jeber Beit verftarten."

2. Die See Machte find an Mannschaft und Gelb schon bermagen enteraftet, bag fie den Krieg nur noch Ein, hochftens Zwei Jahre werben aushalten konnen. Der nervus belli ift aber bas Gelb, mit welchem man freilich zu wirthschaften verstehen muß."

"Die großen libelstände, welche der Krieg in Spanien hat, sind: daß England sein Geld nach Gefallen
geben und zurückhalten kann, folglich die Summa rerum
stets in seiner Sand bleibt; überhaupt daß man von
der Verwilligung des Parlements und der Geneigtheit
des brittischen Ministerium abhängt; daß die Soldaten
auf verschiedene Beise und Bege geliefert, und ebenso
die Urmee componirt werde; daß der Feldherr von separirtem und contrairen humor abhängt; daß in Nichts
eine proportion, keine Umstände und keine Zeit erwogen werden; endlich daß Jeder dirigiren, und fast
Niemand sich führen sassen."

"Ich vermag baher nicht zu sagen, was unter solchen Umständen zu hoffen, oder zu fürchten sey. Noch weniger aber ein fundirtes Kriegsprojekt zu formiren, worauf sichere Maaßregeln zu ergreisen wören. Man kann sich ja nicht einmal entscheiden, ob man offensiv oder desensiv zu handeln gedenke. In Katalonien sich desensiv zu halten, ist aber unmöglich. Dadurch vermehrt man nur des Feindes Macht, und bas ohnehin ausgesaugte, ungedultige und von Natur unbeständige katalonische Volk muß sich bald als Feind declariren, und die Waffen gegen Uns ergreifen."

"Bu einer Offensive, bie nur gegen Balenza ober Aragonien gerichtet fenn kann, ift ber erfte Schritt eine Belagerung von Tortofa ober Lerida, um fich ben

State of the state

Beg in bie eine ober anbere ber genannten Provingen zu öffnen. Dazu mare aber unumgänglich nöthig:

- 1. daß man im freien Felbe überlegen bleibe, und nebitbei boch eine Belagerung führen konnti."
- 2. Genugsame Artillerie, und Alles, mas zu einer Belagerung a proportione erforbert wird."
  - 3. Bureichende Transportsmittel."

"Alles biefes ift aber weber vorhanden, noch auch fobald, in der gehörigen Beit, ja vielleicht gar nicht gu boffen."

"Gefett aber, es konnte für heuer noch Alles bens geschafft werden, so bliebe es doch nicht rathsam, sich mit der Armee weit von Ratasonien zu entfernen, weil Frankreich durch Gerona fortwährend unsern Nücken bes broben, und Uns zum Umkehren zwingen, oder aber, falls wir Uns hiezu nicht entschließen wollen, im Lande den Meister spielen kann."

"Meines Erachtens kann also hiefigen Orts gar nichts Positives projectirt, noch weniger aber resolvirt oder versichert werden; sondern es ist blos zu trachten, aus der Noth eine Sugend zu machen, und unter zwei Ubeln das Kleinste zu mablen, nämlich:

- 1. Wie man Land und heer vor dem ferneren Untergang bewahren moge; Was zu erzielen moglich ift, falls die Truppen richtig bezahlt werden, und
- 2. Wie man die Umftande und Fehler des Feindes benügen, und von den Erfolgen auf andern Kriegesichauplagen einigen Borfchub erlangen konne." —

Der König begleitete biefes Gutachten mit verschies benen febr richtigen Bemerkungen, Die von feinem militärischen Salente zeugen. Er sagte unter Undern: "Der Feind fieht im Mittelpunkt, hat die Berbindung mit !

\*

Krankreich offen, kann von dort Mannschaft, Pferde, Waffen und Proviant beziehen, und sich nach Gefallen verstärken; seine ganze Macht gehorcht dem Herzog von Bendome. Die Verbündeten dagegen haben zwei Operazionsbasen, und stehen an beiden Meeren. Ihre Verbindung sindet nur zur See statt; keine ordentliche Korrespondenz kann unterhalten, noch weit weniger aber eine gemeinschaftliche Operazion verabredet werden. Alles, was man für den Krieg in Katalonien und Estremadura bedarf: Fußvolk, Reiterei, Lebensmittel und Ausrüsstungsgegenstände jeder Art, muffen nicht nur über das Meer, sondern auch aus weit entfernten Ländern, von verschiedenen Konkurrenten sollicitirt, verschafft und beigeführt werden."

"Es icheine aber, als ob bas größte Sinberniß fur ben guten Fortgang bes Krieges, bisbero ber Bunich gewefen fen: ibn fonell ju endigen, und in biefer falfchen Unficht wolle man fogar für die Butunft beharren. Und boch fen eben bies bie Urfache gemefen, bag man fo uns gebeure Summen ausgegeben, ",und fo vieler Saufent wacherer Leuth bluth Bu einem entfeglichen ruin vieler Landern, in fo viel Jahren vergeblich und fruchtlos consumirt, ba man ja noch bis auf die Beutige ftundt fast ftebet Bie den erften Sag, und allgeit ichier Bon neuem Wieder anzufangen bat. Gintemablen fo Dan aller orthen, und 3mar nach fo unterschiedlichen und variablen projecten, ju beren feinem nie eine proportionirte und solide anstalt gemacht Worden, tentiren will, die fachen, anstatt folche abzuturgen, beständig mehr verlangeren thut.""

"Es fen," - fuhr ber Ronig fort, - "nicht flug, fich einzubilden: man werde in turger Beit ein fo

vastes und weitläufiges contingent (sic), von so vies len Königreichen und Provingen, "welche ein renffend fast nicht in einem Jahr durchzuwandern vermag," conquistiren, und zwer mit einer solchen Ungahl Miliz, welche die Pläte und Päffe auch in Friedenszeiten zu besetzen fast nicht zureiche. Go fern man also nicht mit mehreren soliben Disposizionen, und zwar Schritt für Schritt zu geben, das Eroberte zu sichern, und daraus mit guter Wirthschaft die nöthigen hilfsmittel zu ziehen suchen, sehe er nicht ab, wie dieser Krieg mit einer vernünftigen guten hoffnung geführt werden könne."

Karl fprach bier ganz aus der Seele des Prinzen Eugen, an den diese Worte gerichtet waren. Uber die Überzeugung von den gemachten Miggriffen hob das Übel nicht, welches tiefer lag. Die Krafte des Einzelnen reichten nie gegen den Willen Vieler aus.

Der ganze Operazionsplan lief also am Ende barauf hinaus: baß man trachten werde, sich gegen ben überlegenen Feind zu behaupten. '
Und dies blieb wohl unter solchen Umftänden das Klügste;
benn immer weiter hinaus rückte sich das ferne Ziel, und
bald stand man auf jenem Puntte, wo alle weitere Hoffnung für die Unterwerfung Spaniens zu Gunsten
Karls III. schwand.

Es war in der letten Salfte des April, als die Runde vom Tode des Dauphins nach Ratalonien brang, der am 14. April in einem Alter von 49 Jahren, 5 Monaten, 14 Tagen zu Meudon an den Blattern verftarb. Diese Trauerbotschaft beugte den Berzog von Anjou tief. Er verlor in seinem Bater den besten Fürssprecher seiner Sache in Paris. Auf die politische Lage von Europa hatte er jedoch nicht den mindesten Einfluß

gehabt. Ganz anders verhielt es sich mit bem nur bre: Tage später (17. Upril) erfolgten Ableben des Kaisers, wovon der Marquis Rofrano am 1. Mai die unerwartete Kunde nach Barcellona brachte, und den Hof, bei so verwickelten Zeiten, in Trauer und Bestürzung verssette. Joseph I. sank in dem blübenden Alter von dreizundbreißig Jahren, mit dem Ruhme des gerechtesten und großdenkendsten Monarchen, in die Gruft. Da er keine männlichen Nachkommen hinterließ, so war sein Bruder Karl III. rechtmäßiger Erbe der gesammten östreichischen Monarchie, und wurde auch als solcher von den in Barcellona anwesenden Ministern der fremden Mächte und dem Fürsten Liechtenstein schon vorläusig anerkannt.

Dieser hochwichtige Todesfall gab viel zu benten bei Freund und Feind. Man wollte ibn bis zum Eintreffen der Flotte unter Admiral Norris verheimlichen, von der man wußte, daß sie am 26. April von Bado abgesegelt sen. Dennoch drang ein dunkles Gerücht hiervon ins Publikum, und die erste Frage der Katalonier war: Ob nun Karl III. die Krone von Spanien jener des Kaiserthums nachsehen wurde?

Der König überblickte seine ganzlich veranderte Lage mit völliger Klarheit, und die Uberzeugung, welche er gewann, war nicht geeignet, ihn über das Schicksal von Spanien zu beruhigen. Er sah ein, daß sein Gegener nunmehr doppelt überlegen bleiben wurde. Denn er kannte die Verbündeten, und begriff leicht, daß bei den zu London und im Haag vorherrschenden Unsichten das ganze politische System in Europa eine baldige Under rung erleiben werde. Kaifer Joseph, die Seele des Bundes, ruhte in der stillen Gruft seiner Uhnen. Die

Eifersucht ber Seemächte trat jest offener hervor. Alle, welche ein Unwachsen der öffreichischen Macht mit neidischem Muge sahen, und das politische Gleichgewicht daburch gefährbet, ja vielleicht die Tage eines Karl V. wieder zurückgekommen glaubten, traten jest offen auf die Seite seiner Feinde. Die Kronen von Offreich und Spanien auf Einem Haupte vereinigt, würden, — so sagte er sich, — weder die Seemächte noch Frankreich jemals zugeben wollen. Man darf, ohne zu irren, bes haupten: daß nur des Kaisers Tod die seit Jahren zwischen England und Frankreich in Geheim angeknüpften Unterhandlungen so sehr beschleunigte, um den Utrechter Frieden herbeizusühren.

Daß Frankreich Alles anwenden wurde, um Karls Erhebung auf den deutschen Kaiserthron zu hindern, lag am Tage. Der König durfte somit keinen Augenblick zögern, an die Kurfürsten zu schreiben. Aber dabei gab es einige Verlegenheiten. In der Hofkanzlei zu Barcellona fehlten nämlich die Formusarien zur Tituslatur der Reichsfürsten; und doch konnte das unbedeustendste Versehen hierin gar gewichtige Folgen haben, wielleicht ihm gar die Stimme der Wahlfürsten entzieshen. Hatten sich ja doch die Hollander schon mehrmals geweigert, Briefe von Karl III. zu empfangen, weil sie nicht die titulaturmäßige Ausschlicht trugen.

Am 19. Mai ging die aus 10 Kriegs: und 80 Transportschiffen bestehende Flotte unter Norris in Barcellona vor Unter. Sie war schon zwischen dem 26.
und 27. April von Babo ausgelaufen, und hatte das Infanterie: Regiment Told mit 1514 Mann, die beis den Dragoner: Regimenter Baubonne (mit 12 Roms pagnien 821 Mann, 654 Pferden) und Battee, zus fammen 1673 Mann, 1588 Pferbe, \*) bann 2810 Refruten für die faiferliche Infanterie an Borb. \*\*)

Bidrige Binde hatten ben Cord Norris gezwunsgen, an die italienische Rufte zurudzutehren. Um 5. Mai lief man abermals aus, und bestand einen heftigen Sturm. Unfangs legte Norris bei Urazzo bei, ging aber bald wieder bis Bado zurud, um die seit acht Lagen eingeschiffte Kavallerie mit frischer Furrage zu vers feben. \*\*\*) Rurz zuvor landete auch die Estadre aus

<sup>\*)</sup> Der brittische Resident Chetwyn in Genua behauptete: Bon den Pferden der eingeschifften kaiferlichen Dragoner-Regimenter sen die Salfte bei weitem nicht so viel werth, als ihr Transport koste.

Mann, die Noris an Bard gehabt haben foll. Unsfere Angabe ift aus den Standesliften gezogen. Wie gut er überhaupt unterrichtet gewesen sein gut er überhaupt unterrichtet gewesen sein muffe, geht schon daraus hervor, daß er sagt: die an Bord bestindlichen Rekruten seyen für die in Spanien stehenden kaiserlichen Regimenter Arach, Conigsberg, Berbers stein und Wirtemberg bestimmt gewesen. Man hat zum Theil Mühe, zu entzissen, wie diese Regimenter eigentlich heißen sollen. Bekanntlich ftand keines davon in Spanien.

<sup>2</sup>uch diesmal hat Quincy einen Fehlschuß gethan, wenn er nicht absichtlich übertreiben wollte. Er fagt nämlich: Norris erlitt einen Sturm, wobei verschiedene Fahrzeuge verunglückten. Einige wurden an die Ruffen der Provence und von Languedoc geworfen, wo sie scheiterten. Gines derfelben, mit 50 Mann, trieb in den hafen von Cette, wo man sie entwaffnete. Fünf Transportschiffe fielen den französischen Rreuzern in die hände. Drei andere Schiffe, mit Mannschaft

Meapel mit bem Fußregiment Marulli (1500 Mann).\*), 400 Refruten und 500,000 Megen Körnerfrüchten in Barcellona. Huch biefe hatte burch Sturme gelitten. Einige Fahrzeuge murben verschlagen.

In Barcellona entschied jest ber Kriegerath, bie Feinbfeligkeiten Unfange August zu beginnen.

Das allierte Beer in Katalonien gablte nunmehr an Effectiven :

|             |              |    |   |      |      |   |    | effeftive |     |
|-------------|--------------|----|---|------|------|---|----|-----------|-----|
| Inf         | a n          | te |   | Bat. | Mann |   |    |           |     |
| Raiserliche |              | •  | • | .•   | •    | • | 20 | 10,000    | **) |
| Ronigliche  |              | •  | • | ٠    | ٠    | • | 16 | 5,600     |     |
| Englander   |              | •  | • |      | •    |   | 11 | 4,800     |     |
| Portugiese  | n            |    |   | •    |      |   | 1  | 300       |     |
| Pfälzer     |              |    | • | •    |      | • | 5  | 2,800     |     |
| Sollander.  | •            | •  | • | •    |      |   | 1  | 300       |     |
|             | <b>O</b> umm |    |   |      | nme  | • | 54 | 23,800    | _   |

und Getreide, landeten bei Pineda, unweit Pelais, nachdem fie, um fich flott zu erhalten, 18,000 Meten Rörnerfrüchte ins Meer geworfen hatten. Seite 574 fagt er gar: 2000 Mann gingen auf der überfuhr zu Grunde!! Unfere Aften erwähnen von allem diesem auch nicht eine Splbe, sondern sagen blos, daß 70 Pferde auf der überfuhr umftanden.

<sup>\*)</sup> Diefes Regiment wurde gleich bei feinem Eintreffen aufgeloft, um die übrigen königlichen Regimenter bamit zu erganzen.

<sup>\*\*)</sup> Rach den Berechnungen des hoffriegsraths follte die faiserliche Macht in Spanien auf den kompleten Stand betragen 13,900 Mann Infanterie, 3000 Mann Kapallerie.

| Raval       | [ e | r i e |     | Get. | Mann |    |            |
|-------------|-----|-------|-----|------|------|----|------------|
| Raiferliche |     | •     | •   | •    |      | 16 | 2,300      |
| Königliche  |     |       |     | •    |      | 12 | 1,200 *)   |
| Englander   |     |       |     | •    |      | 2  | 200        |
| Portugiefen |     |       | :   |      |      | 12 | . 1,000    |
| Pfälzer .   | •   |       |     |      |      | 8  | <b>500</b> |
| Sollander . |     | •     | •   | •    | •    | 6  | 400        |
| •           |     | ė     | 5un | nme  | •    | 56 | 5,600      |

Wie bedeutend ber Unterschied zwischen dem tome pleten und effettiven Stande mar, geht daraus hervor, bag Erfterer an Infanterie . . . . 36,400 Mann,

an Kavallerie . . . 11,200 "

zusammen . 47,600 Mann

betrug. Es fehlten alfo noch vor bem Beginn bes Felbguges 18,200 Mann, fonit nabe an bie Salfte.

Der Feldmarschall, welcher bem Pringen Eugen bas Eintreffen ber Verstärkungen schon unterm 25. Mai meldete, schloß seinen Bericht mit den Worten: "Woben nun Euere Durchlaucht gehorsamst nicht bergen soll, wie daß zwaren hierdurch an einer seitten die anzahl beren Trouppen gewachsen, hingegen aber auch auf der anteren die Misere, wegen des nun bereits in den Epufften Monath (in aller welcher Zeit Engellandt zu Erhaltung deren Trouppen nicht den geringsten Seller

<sup>\*)</sup> Die eigentlichen königlichen Truppen, befonders die Reiterei, waren nicht im besten Stande. Bon den Restimentern Nebot und Clariana fagte der Musterkommissar Graf Clda selbst: Es sen nicht der Mühe werth, von ihnen zu sprechen, und er begreife nicht, wie der König fein Geld auf ihren Unterhalt hinauswerfen möge.

bergegeben) dauernden, allzuharten undt empfindlichen Gelbtmangels, umb so Bull größer worden sepe, da alle diese Trouppen ohne dem geringsten Pfenning zu Ihren unterhalt mit zu bringen, anhero komben. Bey welchen umbständen dan Euere Durchlaucht von selbsten hocherleucht ermeßen Können, mit waß vor schmerzen und Ungedult man den Duc d'Argyle dabir erwartte, umb somehr, da vor bessen anchonfft auf den bevorstehenden Beldtzug Kein zu Berläßliches project gemacht werden Kann; indem ohnbewust, mit maß vor Geldtsmitteln die Herren Allyrten hiesige operationes zu secundiren Entschosen."

Der herzog von Argyle konnte kein Gelb auftreisben. Die italienischen Becheler verlangten, England moge feine alteren Schulden berichtigen, bevor es neue mache.

So verstrich die beste Zeit, und die Armee konnte nicht mobil gemacht werden. Einige Baarsendungen, namentlich 70,000 Pfund Sterling, kamen mit 3 schwachen irländischen Bataillons und 2 bis 300 unberittenen Dragonern aus England; andere 20,000 Pfund bezog man aus Genua, von wo man noch weitere 50,000 Pfund hoffte. Diese zusammengenommen gaben freilich die nicht unbedeutende Summe von 1,400,000 Gulben. Und doch! Wer sollte es glauben? Nach dem eigenen Zeugniß des Fürsten Liechtenstein und bessen vor uns liegenden Brief vom 14. Juli an den Prinzen Eugen, reichte selbe kaum hin, ein Viertel der Rückstände zu des den. In solche Schulben waren hof und heer versunken.

Indeffen wurde es, feit man ben Lieferanten auf ihre Forderung von 255,000 Pataken bie Salfte, als Abschlagszahlung, gegeben hatte, wenigstens möglich,

wegen bem Fuhrwesen eine Anordnung zu treffen. Die Felderiegskaffe blieb aber immer so leer, daß der Feldemarschall und die übrigen höheren Generale Botenlohn und Rundschaftsnachrichten aus eigenen Mitteln vorsstreckten, aber nur sehr schwer zum Ersatz gelangten. Der König war im August kaum im Stande, den Offizieren eine Monatgage und der Mannschaft einen zweismonatlichen Gold, auf ihre Forderungen, zu erfolgen. Neue Zwistigkeiten entstanden schon in den ersten Boschen mit dem Berzog von Argyle, weil sich dieser weigerte, das Infanterie-Regiment Grisons zu bezahlen; was Lord Stanhope zu keiner Zeit beanständet hatte.

Da ber Feldmarschall fah, bag er von Perlas nicht bas nöthige Fuhrwesen erlangen könne, und man boch von allen Seiten in ihn brang, die Feindseligkeiten ju beginnen, so suchte er, die Bespannung auf Rosten bes Feindes zu erlangen. Eine Anzahl verwegener Miquelets ging über den Ebro, und brachte etwa 400 ber schönften, für Bendomes Geschützbespannung bestimmt gewesenen, Maulthiere glücklich an den Francoli.

Leiber war er mit ber Instandsetzung ber festen Plage nicht gang so glücklich. hier fehlten brei haupt-sachen: Geld, tüchtige Kommandanten und zureichende Ingenieur. Offiziere. Fast sammtliche Festungen und Kastelle bes Landes waren in einem ziemlich mißlichen Zustande, und dies gerade zu einer Zeit, wo der Teind solche zum Theil nahe bedrohte. Aus Berga, wo 170

<sup>\*)</sup> Es findet fich in den Aften ein Schreiben des GFB. Schober, worin er fich betlagt, daß er feit fünf Jahe ren die ausgelegten Spionsgelder nicht herringubringen im Stande fen-

١

Mann bes wenig verläglichen Infanterie - Regiments Ciudad garnisonirten, batte ber Rommandont Dberft Janmede Cordelles icon im Mary angezeigt, "baß er auf 8 Befdute nur 5 Artilleriften babe, von benen, nach ber Berficherung bes Konstablers, einer blind fenn folle. Es fen bekannt, bag biefes Ochlog wenig. ftens 500 Mann gur Bertheidigung bedürfe." 3m Raftell Ciudad von Urgel, wo feit Jahren ber madere General Moragas n Mas die Stelle eines Souverneurs befleidete, mar die Bruftwehre jum Theil eingefturgt, und bas Defilement überhaupt bermagen ichlecht, bag man fcon von Außen ber bie Bertheibiger vom Ropf bis ju ben Sugen entbecte. \*) Rach vielem Drangen murbe ber Ingenieur Ganta Cruz tortbin beordert, um auf bem Plateau von Correblanca ein Sornwert zu erbauen. Diefer tam aber mit leeren Sanben, und bie offene Orbre, welche er von Barcellona mitbrachte, murbe nicht allenthalben refpektirt. Dabei mar ber michtige Puntt Ceu d'lirgel, welcher 1300 Mann gur Bertheibigung bedurfte, um jene Beit nur mit 200 Mann befest, wovon bundert Mann an der Grenze ber Cerdagna in Uriftot und Bar ftanden. \*\*)

<sup>\*)</sup> Porque dende allá se descubre toda la gente dende pues a cabeza.

<sup>\*\*)</sup> Die Generale ließen sich freilich den großen Fehler zu Schulden kommen, daß sie ihre ohnehin geringen Rräfste noch mehr versplitterten, weil sie jedes Schloß, jeden Paß beseigen wollten. Die Sache scheint unglaublich, und ift doch buchstäblich wahr. GFB. Moragas beseite das Schloß in Torres mit 1 Unteroffizier, 7 Mann. Noch weit unglaublicher ift aber, daß der Feind am 17. Juni dieser Sandvoll Tapferen eine ehrenvolle Kapitulazion zugestand.

So mar auch bas Raftell Leon im Aran . Thal, an ben Quellen ber Baronne, nur mit 137 Mann und gwar von drei Regimentern (Deputation, Aragonien und Ciudad) unter Oberft Panga befett. Es batte allerdings feine Richtigfeit, bag, bei ben gablreichen Ocharen von Miquelets, Somatenes und Freiwilligen, die im oberen Bebirge umberschmarmten, und meift unter ben Befehlen bes Marquis be las Mavas ftanben, jebes biefer tleinen Raftelle augenblicklich verftartt merben fonnte, und beren Belagerung fdwierig blieb, ba die Buerillas alle Bufuhren binderten, fleine Dannfchaftsund Provianttransporte aufhoben, und bem Begner meift fo an ber Berfe fagen, baß fie beim unteren Ende bes Dorfes eindrangen, wenn jener jum oberen binausjog. Aber nichtsbestoweniger mar eine folde Bertheilung ber Rrafte, wenn nicht gefährlich, fo boch zwecklos. \*)

Mit Carbona, welches ber Feind zunächst bebrohte, stand es nicht beffer. Dort lagen 800 Mann Garnison; aber zur Vertheidigung bedurfte man bas Doppelte. Der bortige Kommandant berichtete: "Das Innere sen schlecht und ohne bombensichere Unterkunfte, die Außenwerke zum Theil unvollendet, besonders die Fronte nach ber

<sup>\*)</sup> So finden wir z. B., daß der Oberst Graf Castellengs fein nur 550 Mann zählendes Regiment (Lucini) in der Urt verlegt hatte, um es mit genauer Roth in 48 Stunden sammeln zu können. Als der Feldmarschall ihm hierüber Borwurfe machte, zog er sich enger zusammen. Allein was den Bunschen des Königs frommte, widerstrebte den Bunschen der Landesbehörden. Diese wendeten sich nach Barcellona, und es kam von dort die Beisung, die alten Quartiere wieder zu beziehen.

Stadt, welche faum vertheidigt werden tonne; Rriegs. und Mundvorrath bei weitem nicht genug vorhanden."

Alber ebenfo wie Cardona, wo nicht mehr, lag bem Grafen Starbemberg die Befestigung von Softalrich am Bergen, bas nach bem Berluft von Gerona bie einzige Ochummehre ber Sauptstadt gegen bie Unfalle aus Rouffillon war. Unaufborlich brang er auf die Erfolgung einiger Gummen. Endlich erhielt &MC. Graf Gormani, ber beshalb eigens nach Barcellona ging, 1000 Dublonen und ben Ingenieur-Sauptmann Beiß. Rach der Meinung biefes Letteren follte die Stadt felbft nur durch Erdwerte gedect, und blos das Fort gemauert werden. Dennoch betrug ber Roftenüberichlag 6000 Dublonen, bei brei Monate Beit. Graf Gormani machte bie Bemerkung : "Er fen zwar nicht vom Sache, glaube aber, bag man fur biefe Gumme alle Baftionen ber gangen Belt taufen tonne, somit nicht nothig bate, neue ju bauen." Ctarbemberg fendete bas Projekt nach Barcellona. Perlas frug ben Feldmarfchall: 200 er inmitten fo vieler Bedrangniffe bas Beld bernehmen folle? Und bennoch batte er felbit ben Ingenieur. Sauptmann Beif befehligt, auch bas Ochloß in Campredon ju befestigen, bas, von zwei naben Bergen beberricht, fic gar nicht haltbar machen ließ. Go fließ man allenthalben auf Biderfpruche und übeln Billen.

Nicht viel beffer als bei ben Verbundeten fah es auch im Sauptquartier bes Berzogs von Vendome aus, ber bei allen Verfügungen an ben Generalen Aquilar und Valbecanas, ben Sauptern ber spanischen Partei, lebhaften Widerstand fand. Auch bort konnte man ben Feldzug, wegen Abgang ber Mittel, nicht eröffnen, so viel Mühe sich der zum Zivil- und Militärgouverneur

in Aragonien ernannte Fürst. Tzerklas Lilly gab, das Erforderliche aufzutreiben, und am 21. April einen Theil der Rekruten und Remonten zusammenbrachte. Das rauhe Wort befferte die Sache nicht; und nicht immer versteht Jener, der zu befehlen weiß, auch zu sinden und zu schaffen.

Die Spanier hatten Calaf wieder geräumt, und hielten in erster Linie mit 17 Bataillons Cervera, Tarrega, Berdu, Guisona, Pons und Golsona, wovon nur das Lettere diesseits des Gebirges im Thale des Carbener lag. Die Kavallerie stand größtentheils auf Grassunge: Um 25. April traf ein schwerer Artilleriepark, worunter 12 große Mörser, aus Balenza in Garagossa ein, und rückte sammt der dortigen Feldartillerie nach Lerida ab. Der große Belagerungstran, den man zu sammeln beabsichtigte, wurde seit des Kaisers Tod übersstüßig, und dem Herzog von Bendome bedeutet, "teine weiteren Anstrengungen zu machen, indem die Abreise Karls III. aus Spanien, der man mit Zuverlässigkeit entgegensah, ihm den Gieg viel wohlseileren Kauses zuwenden werde."

Im Ampourdan befestigten die Franzesen verschiesbene Punkt, z. B. ein Rloster zu Banolas; in Befalu an der Fluvia den Marktplat und ein Nundell; in Figueras Kirche und Gottesacker; in Escala an der Meesreskuste ein massives Gebäude, wohin 4 Geschütze kommen sollten. In allen diesen Orten wollten sienur schwache Garnisonen aufstellen; der Rest des Korps sollte nach Gerona und Rosas verlegt werden. Indessen stand Fiennes mit dem größten Theile seiner Truppen noch jenseits der Pyrenaen zwischen Basies und Foir. Nur 17 Estabrons (1700 Mann) trefflicher Reiterei lagen hinter der

Fluvia. In Gerona lagen 5 Bataillons (1956 Mann), 10 Artilleristen, 13 Bombardiere, 5 Mineurs. Mehr als 600 Mann bavon waren im Spital. Rosas war nur schwach besetzt. Es hieß aber, Fiennes werde am 14. Mai nach Gerona kommen, und alle Anstolten treffen, sich über Seu d'Urgel mit Bendome zu verseinigen.

GFB. Nebot hatte um Olot 1 Küraffiers, 3 Füssstliers Regimenter. Seine Aufstellung war am 6. Mai folgende; Das Füstiers Regiment Virola zwischen ber Muga und Fluvia von San Lorens de la Muga dis Besalu. Bon bort bis Udri und Canet, also bis auf eine Stunde von Gerona, zwischen Fluvia und Ter das Regiment Ferrer. Das Füstiers Regiment Martorja (400 Mann) in San Coloma di Farnes und Las Esposas. Die Küraffiere in der Grafschaft Montagut, eine Meile von Besalu. So deckte Nebot mit ungefähr 1500 Mann eine Strecke von nabe an zehn deutschen Meilen. Er war ein fühner Parteigänger; aber den Krieg nach Resgeln und im größeren Styl verstand er nicht.

Um die Mitte Mai, wo die Berbindeten in ben Winterquartieren lagen, jog Bendome feine Truppen allmälig an die Segre, ja bis gegen Cervera. Den Feldzug mit Nachdruck zu eröffnen, dazu fehlte es ihm an dem Nöthigen, mehr noch an dem Willen. Trot aller Unstrengungen des Madrider Hofes sließ man überall auf große Schwierigkeiten. Sud-Ratalonien und die Gebirge von Uragonien und Balenza sind keines-wegs das Land der Fülle. Die beiden Ersteren gelten für unfruchtbar, und Balenza, obgleich ein schöner Garten, erzeugt nicht Korn genug für den eigenen Besdarf. Trauben und Gübfrüchte können aber das Brod

nicht erfeten. Der bergige Theil von Sith - Aragonien findet feinen Sauptschut in der Raubheit und Armuth bes Landes. Auch waren diese Provinzen seit lange erschöpft, und durch einen sechsjährigen Rampf völlig verswüstet.

Die in Lerida, Mequinenza und Cervera errichtesten Magazine erwiesen sich als unzulänglich; auch fehlte es an Munizion. Bum Glück trafen 25,000 Gade Getreibe in Peniscola ein; andere hunderttausend Megen kamen aus Navarra nach Lerida. Um dieselbe Beit senbete Frankreich Waffen und Munizion nach Pamplona.

Schon im Juni murbe die Site fast unerträglich. Philipp und seine Bemalinn, welche sich bisher in Saragossa aufgehalten hatten, bezogen ben Landsit Corella, unweit Tubela in Navarra; ba Lettere, ihrer Bruft-leiben wegen, eine reinere Luft verlangte.

#### IV.

#### Literatur.

Rriegsgeschichte ber Bftreicher. Bon Johann Baptift Ochels, taifert. öftreichischem Oberftlieutenant, Rommandeur und Ritter 2c. 2c.

Erfter Banb. Wien 1844. Berlag von 3. G. Beubner. Grofoftav. — Erfter Theil 132, zweiter 216, — Beibe zusammen 348 Geiten.

Die Kriegethaten ber Sftreicher glangen zwar auf zahllosen Blättern ber Geschichte. Dennoch mangelte es bisher noch immer an einer pragmatischen Darftellung berselben in chronologischer Reihenfolge; vermuthlich, weil Jeber ein so mühevolles und schwieriges linternehmen scheute. Es war bem burch mehrere verdienstvolle militarische Schriften langst bekannten Berfasser vorbehalten, uns mit einer Kriegsgesch ichte ber Dftereicher zu beschennen, bie, bei seiner vertrauten Bekanntschaft mit ben Quellen und seinem unermublichen Fleise, ihm vollsgiltige Ansprüche auf ben Dant jedes Oftreichers erwirbt, und ihm das lohnende Bewußtseyn gibt, sein schönes Biel nach Mögelichtet erreicht zu haben.

Der bis jest erschienene erste Banb, welcher wieber in zwei Theile geschieden ift, umfaßt einen Zeitraum von mehr benn zwei Jahrtaufenden. Die Untertheilung ber einzelsmen Abschnitte beurfundet den geübten Blid und bas schaffe Einsbringen des Berfasters in seinen Stoff. Wir können es nur billigen, daß die und entiernter liegenden Zeiten bis gegen das Ende bes vierzehnten Jahrhunderts fur; (auf 124 Seiten) abgehandelt sind; denn die Schlachten und Keltzüge aus jener ganzen Epoche haben heutzutage nur noch historischen Berth. Auch sind zin die zum dreizehnten Jahrhunderte die Überlieserungen und Urfunden außerst mager, unsicher, ja nicht selten widersprechend, baher mangelhaft. Der Bersasser hat hierbei allerdings die glaubwürsdigten Quellen benüpt, aber auch alle Angaben mit jenem

scharfen Kriterium geprüft, bas nicht Erbifeil eines Seben ift. Aus vielen Stellen bes vorliegenden Werfes, bie von ben allgemein verbreiteten hiftorischen Angaben gang ober theilweise abweichen, wird solches bis zur Überzeugung flar. Der Berfaster war seines Stoffes ganz Meister und mit ben Thatsachen, die er anführt, längst aufs Innigste vertraut.

Bir wollen nun die einzelnen Abichnitte etwas naber be-

leuchten.

#### . Erfter Theil.

#### Erfter Ubschnitt.

Bon ber Urzeit bis zum Tobe Raifers Karl bes Großen im Jahre 814 nach Christi Geburt.

Der Berfaffer beginnt mit ben Celten bie Rriegegeschichte Ditreichs. Beiter gurud ins Dunfel ber Beiten magt er nicht ju geben. Bon ben Gelten tommt er auf die Berrichaft ber Gothen, und so weiter ber Quaben, Martomannen, Banbalen, Sarmaten, Gueven und Alanen, bie in Noricum und Bannonien ihr Befen trieben, bis fie enblich von ben bunnen verbrangt wurden. Der Tob Attilas (453) gab Noricum bie alte fcwer vermißte Freiheit wieder, und bas gand gwijchen ber Donau und Taja erhielt jest ben Ras men: Rugiland. Gin Ronig ber Rugier erhob Binbobona, unter bem Ramen Faviang ober Fabiana, gu feiner Refibeng. Go erscheint unfer beutiges Bien gum zweiten Dale wieber, feit bem Berfall ber Romerherrschaft in biefen Begenben, und ber glangvollen Beriode, in welcher bier bie Legionen von ber Tiber ihre Standquartiere nahmen, und ein Marc Aurel feine philosophischen Betrachtungen fcrieb.

Die Bollerwanderungen, namentlich die Jüge der Sueven, Oftgoth en und gong obarben nach Roricum und Bansnonien, die auf das Geschick der beiben Kander großen Einfluß nahmen, find nur im Auszuge angedeutet. Den Longodarben tolgten die Avaren, welche blutige Kriege mit den Bojern sührten, und weite Jüge nach Friaul, Rhatien und Carantas nien unternahmen. Sie wurden von den Franken verdrängt, welche die großen Ringe (Festungen) der Avaren nach einander erfürmten, und unter ihrem König Karl, im Jahre 803 nach Christi Geburt, die Eroberung Avariens vollendeten. Die Borrückung König Karls 791 von Regensburg die an die Rabsnis, auf beiden Donaus usern, die mit Munde und Kriegsbedürssies die der Klottille in der Mitte und steis auf gleicher Höhe haltend, zeigt, daß der Frankenkönig die militärische Bichtigseit des Stromes zu würdigen verstand, lange bevor noch

eine gelehrte firategische Feber barauf hinwies. Die Raab hemmte teinen Stegeszug. "Zweiundfünfzig Tage hatte sein heer im "unausgehaltenen Borschreiten bas Land verheert. Tiefer in die "Bilbnisse, über die breiten klusse und ausgedehnten Morafie, "worzudringen, war in der späten Jahreszeit (Oktober) nicht "möglich. Bei der schwierigen Zusubr mußte, sobald man sich "von der Donau entfernte, Mangel eintreten. Auch konnte man "in dem verwüsteten Lande den Minter über nicht siehen bleis "ben." — Rarl trat daher einen erzentrischen Rückzug in zwei Kolonnen, — nämlich über Stein am Anger und über Budweis, — auf Regensburg an.

Schon in ben legten Beiten ber Avaren, namentlich im Jahre 797, ericheinen eigene Gren zgrafen in Oftreich. Die Urfunben jener Beit nennen einen Gerold, Guntram, Werinhar, Albrecht und Gottfried. Aber erft unter ben Karolingern ward bie Berwaltung biefer Gaus und Marfgrafen beffer geregelt,

und ihre Machtrollfommenheit genau bestimmt. -

#### Zweiter Abschnitt.

Avarien unter ben Karolingern, bis zu beffen Eroberung burch bie Ungern. (Zeitraum von 814 — 911.)

Benn gleich noch immer verschiebene Ramen fur bas Lanb awilchen bem Inn und Rahlengeberg bestanden, fo fommt boch

jener ber Ditmart am Meinen vor.

In die Rarolingische herrschaft tallen bie Krieges und Raubzuge der Mahrer, Bolen, Bulgaren und Slaven. Der Berfaffer schiftert die Kriege bes Bringen Karlmann gegen die Mahrer und Bulgaren, besien Bug nach Italien, to wie die Feldzüge der Könige kudwig und kirnist. Es war im Jahre 887, als man an der obern Donau zum ersten Mal von den Mag haren hörte, mit welchen aber die Deutschen schon derziehn Jahre später in Zwistigfeiten gericthen, die Jahrhunderte dauersten, und keinem Theile einigen Bortheil brachten, wohl aber dazu beitrugen, die sittliche und materielle Entwicklung der Bolsker zu hindern. Erft nach vielfach vergossenem Blute, und nach Berwüstung ganzer Länderstrecken wurzelte in der Brut des Ungern, wie in jener des Deutschen, die Überzeugung sest, daß ihr beiderseitiger Wohlstand und ein volksthümliches Gedeihen nur von der aufrichtigsten Berständigung und einem sesten zussammenhalten erwartet werden dürste.

3m Jahre 907 machte Ronig Lubmig III. einen ahnlichen Kriegszug von Enns an ber Donau, hinab, bis an bie March, wie 116 Jahre früher Karl ber Große. Aber jest erwarteten bie

Ungern ihre Begner in bem Bintel zwifden ber Darch unb Donau bei Theben, ben rechten Blugel gegen Marchegg, ben linten gegen Bregburg; eine Aufftellung gur Defenfive, bie beutgutage gewiß Niemand gur Rachahmung empfehlen mochte. Roch weit fehlerhafter handelten aber bie Deutschen, welche, burch bie Donau getrennt, vorbrangen. Der Dber : Martgraf ber öftlichen beutiden Brovingen, ober Bergog, Luitvold mit ber Bauptmacht rudte namlich über bas Marchfeld bis an bie Darch : bie andere Rolonne aber, am rechten Stromufer, auf Bains burg. Um 8. August fam es zur viertägigen Schlacht bei Thes ben, in welcher bie Ungern flegten. Bergog Buitpolb, mit vie-Ien Grafen, Bifcofen, Abten und Rittern, wurde ericblagen. Ronig Lubwig III., ber in Enns ben Ausgang ber Schlacht abs wartete, floh eilende nach Baffau. - Bir fennen biefe Schlacht bei Theben bereits aus ber gebiegenen Darftellung in ber oftreis cifchen militarifchen Beitfchrift, Jahrgang 1822. I. Banbe.

Die Ungern eroberten nun Avarien bis an die Enns, ben Bohmerwald und die Taja. "Erft ber Sieg , ben Otto ber "Brofe bei Augeburg, am 10. Augunt 955, am achtundvierzigs "ften Jahrtage ber Schlacht von Theben, erfocht, brach bie faft -allen europäischen Bolfern verberblich geworbene Übermacht ber "Ungern wieber, und feste ihren weiten Berbeerungezugen für

"immer ein Biel.«

#### Dritter Ubschnitt.

Die Wiebereroberung Avariens. (Zeitraum von 911 — 983.)

Die Rriegebegebenheiten biefer zweiunbflebzig Jahre find nur ffiggirt. 3m Juni 913 wurden bie Ungern bei Altottingen. im Jahre 948 im Traungau, auf ber Welfer Baibe, vernichtet. In ber Schlacht auf bem Lechfeld bei Augeburg (10, August 955) flegte Ronig Dtto über hunderttaufend Ungern unter ihrem Bergog Bolton. Diefer Lettere umging Anfange bie linte Flante ber Deutschen, warf fich in ben Ruden ihres britten Treffens, und erbeutete bas gange Bepad, murbe jeboch wieber abgetrieben. Run that er einen allgemeinen Frontalangriff, ben aber die Deutschen muthvoll abichlugen. Otto führte im ents fcheidenden Momente feine Referven berbei, ging felbft gum Un= griff uber, und bereitete bem Gegner eine folche Dieberlage, baß nur wenige Ungern ihre Beimat wieber erreichten. Blos basjenige Rorps, welches nicht an ber Schlacht Theil nahm. fonbern um Fulba baufte, babnte fich burch ben Schwarzwalb, Burgund und Italien, nach zweimaliger Überfcbreitung ber Alven, einen Rudweg.

Der Sieg auf bem Lechfelb befreite bas Land bis an bie Erlaph von ben Ungern. Diese wurben auch auf bem linken Donau, Ufer gegen bie Taja und March jurudgebrangt. Rur brei Jahre später verloren sie ganz Rabre en. Da fie Molt als Gengieftung beseth hielten, und nicht baraus zu vertreiben waren, so erbauten bie Deutschen, als Gegengewicht, Wiefelburg an ber Erlaph.

#### Bierter Abschnitt.

# Bateich unter ben Babenbergern, (Zeitraum von 983 — 1246.)

Diefer zweihundert breiundsechzig Jahre umfaffende Beits raum ift befanntlich von verschiedenen vaterlandischen Geschichts schreibern mit eben so viel Umficht ale Glud bearbeitet worden. Der Bersaffer tonnte also ichon aus guten Quellen schöpfen.

Obgleich die Darftellung dieser Froche nur 46 Seiten einnimmt, so int doch das Bestreben unverkenndar, die Erzählung einzelner Kriegsbegebenheiten nach Maß, als solche reichhaltiger werden, umfändlicher, das heißt: dem Zwed und der Absicht bes Werkes gemäß, mehr im Detail zu behandeln, der Darstels lung durch Frische und Anschaulichkeit höhere Bedeutung zu gesden, und das Trockene eines bloßen Reserates der Boriallenheiten zu beseitigen. Die Regierung der Babenberger war eine vielbewegte, ereignißreiche, aber auch unheilvolle Zeit; denn diese Fürsten friegten mit Bolen, Mährern, Böhmen, Ungern, Sachsen und Italienern; ja selbst mit Griechen, Türken und Sarazdener; mit Wongolen und den heldnischen Preußen. Sie nahmen Theil an den Kämpsen für und gegen Kaiser und Reich, und bekriegten die Albigenser.

Die Markgrafschaft bes Landes unter der Enns, und zwischen ber Donau und Taja, hatte schon Raiser Otto II. 983 bem Grafen Leopold von Babenberg verlieben, ber das Jahr darauf die Ungern bis an die Walt, das er besser den kenderg zurückwarf, und in Mölk, das er besser befeigen ließ, seine Restdeng ausschlug. Er behnte sein Gebiet von der Enns und Mur über die Donau bis an die bohmische Grenze, die March und Taja aus. Bon Ungern schied

ihn bas Rahlengebirg.

Im Jahre 996 erscheint bas Land zum ersten Male in einer Urfunde unter dem Namen "Oftirichi," — hareich. — Im Jahre 1043 traten die Ungern das Land zwischen dem Kahslengebirge und der Leitha an den Markgraf Albrech ab. — Kalfer Friedrich L. erhob mittels Lehensbrief vom 17. September 1156 die Markgrafen von Oftreich zu herzogen. Sie behnten

ihr Gebiet zusehends aus. Im Jahre 1186 fiel ihnen auch bie Stetermart zu. — Des Gerzogs Leopold VI. Thaten in Sprien und Egypten und die Gefangennehmung bes englischen Königs Richard Lowenherz in der Wiener Borkadt Erdberg werben nach den glaubwürdigften Quellen geschildert. Als im Jahre 1199, während bes Krieges mit den Ungern, die weiteren Fortschritze der Erzteren durch die allezeit getreue Reuft abt aufgebalten wurden, sand nichtsdestoweniger eine Erweiterung und Verflärfung der Keftungswerfe Biens fintt.

Die Geichichte Friedrichs des Streitbaren, des letten Basbenbergers, mit welchem der Mannestanum dieser Dynasten ers losch, — und der ert im Grabgewölbe des Cisterzienserklokers heiligenfreuz jege Ruhe fand, die ihn sein ganzes Leben hins durch flob, — so wie die gesammten Hauswiste jener Zeiten, sind der Wahrheit getreu erzählt. Der Verfasser verscweigt teines der Berbrechen, welche die Regierungsepoche dieser Fürken

befubeln.

Die icon in ber öftreicisischen militarischen Beitschrift I. Banb, Jahrgang 1822 umftandlich beschriebene Leithas Schlacht 1246, worin Gerzog Friedrich Thron und Leben verslor, ift ganz furz behandelt, und der Berfaffer ift nicht barauf eingegangen, die verschiedenen Barianten zu beleuchten, welche bis zur Stunde über die Tobecart des letten Babenbergers bestehen.

#### Fünfter Abichnitt.

#### Das Interregnum. (Beitraum von 1246 - 1283.)

In biefen stebenundbreißig Jahren voll Graus und Berwirrung, wo Bucht und Ordnung aus allen Fugen wichen, und der
eben langsam auffeimende Bohlftand des Landes wieder mit der
Burzel ausgeriffen wurde, — wo der Kaifer die Gerzogthamer Onreich und Steiermarf als erledigte Reichslehen einzog, —
fallen die hartnäckigen Kriege um das babenbergische Erbe, nach
welchem Baiern, Ungern und Kärnten luftern waren. Kaum
war der bohmische Dito far zum herzog von Ödreich erwählt,
als er sich in lange und blutige Kriege mit den Ungern, Preus
ßen und Baiern verwickelt sab. Um jene Zeit war es auch, wo
bie zwei tapferen Grafen von hardegg mit tausend öftreichischen
keitern jenen Zug nach Steiermark unternahmen, von dem es
nur bedauert werden darf, daß uns die Geschichte nicht alle
Details überliefert hat,

Seite 89 ift das Schloß Falfenftein zwischen Bonsborf und Rifoleborf als unterm Mannhartsberg liegend angegeben. Es liegt jedoch nur an einem gegen die March fich verflächenben Auslaufer beffelben, und wir vermutheten hier fogleich einen Irrihum des Sepers. Nach eingeholter Erlundigung hieß es im Manuftripte gang richtig: "bis an den im Biertel unterm "Rannhartsberg liegenden Markt und Schloß Falkenftein."

Die giemlich umftanblich ergablte Schlacht bei Rroiffenbrunn (am 12. Juli 1260) geigt abermale, bag ber Berfaffer es fur Bflicht erachiete, allgemein verbreiteten und von Bielen für unfahlbar angefebenen biftorifden Angaben, bie bes feften Grundes entbehren, mit Burbe entgegen zu treten. And biefe Schlacht, fo wie jene achtgebn Jahre fpatere bei Stillfrieb, hat Die oftreichische militarische Beitidrift am obgenannten Orte ausführlich geschildert. Gie bietet für bas Studium ber Rrieges funk eine fehr geringe Ausbeute. Doch hat fle einige Bedeutung wegen einzelner Umftande, fo wie burch ben Boben, auf welchem fle fatt fand, - und endlich baburch, weil fle ben abermaligen Beweis liefert, daß Berrath und hinterlift fich immer felbit bes Arafen. Denn bie Ungern banfen ihre Rieberlage nur bem Bind bes beschworenen Bertrages, bei welchem Ottofar ale acht rit= terlicher Beld ericeint, ber fogar ben übergang ber March felnem Degner verftattet, nar um ben Rrieg gur Enticheidung gu bringen. Die Bablftatt von Rroiffenbrunn find biefelben Felber, wo auch in frateren Jahrhunderten wieder gefochten und geblutet wurde, und wo and in ber neueften Beit große Beere aufe traten, - auch in Bufunft wieder auftreten werben, weil fich bei jedem Bertheidigungefriege unferer Monarchie ber Rampf endlich im Marchfelb enticheiben muß.

Achtzehn Jahre später erlosch Ottofars Groll und Reid auf Rubolph von Sabeburg in der Schlacht bei Stillfried (1278) mit dem Leben des Böhmen-Königs. Die lichtvolle Schilderung weicht auch hier in einzelnen Bunlien don dem dieber darüber befannt Gewordenen ab. Ottofar siel mit siedzehn Bunden des deckt. Bie wenig frei von Tadel auch manche Hundungen seines Lebens seyn mögen; er hatte wenigstens ritterlich gesochten, und rühmlich geendet. "So wurde also" — sagt der Berfasser eben so treffend als sich m— "durch den Sieg an der March das Gesschich für immer bestimmt. Auf dem Schachtselde bei "Schilfried wurzelte der Stamm habs burg, eine himmels "anktedende Eiche, seit nahe sech Jahrhundetten das herz von "Europa mit ihren Iweigen beschattend."

3meiter Theil.

Erfter Abidnitt.

Albrecht L., Rubolph III., Friedrich L. (Beitraum von 1283—1330.)

Diefe fiebenundvierzig Jahre verftrichen unter endlofem Bwift und haber. In biefen Beitraum fallen, neben bem episotenreichen

den Sahalt wenigstens anzubeuten und somit ahnen zu laffen' was uns ber, hoffentlich balb erscheinende, zwe'te Band biesten wird, worin die Kriege ber Ofteider vom Regierungs-antritt Karl V. bis auf die neueste Beit abgehandelt werden sollen, welche, als uns naher liegend und von einer so gewandsten Feder geschilbert, bei der den Berfasser auszeichnenden historrischen Treue, gewiß unsere gange Ausmertsamteit sesseln werden.

Menn schon vor fleben Jahrhunderten der öftreichische Kriegsruhm fich bis an die fernen Gestade Spriens verbreitete, so werben wir aus diesem zweiten Bande mit nicht geringerer Befriedigung entnehmen, wie der Doppelaar sich zu allen Zeiten die Bewunderung des Auslandes zu erwerben verstand, und Dureichs Sohne mit gleichem Ruhm, mit demselben Beisall von Freund und Felnd, gesochten haben in den heißen Sandwüßen von Tunis und des sudlichen Spaniens, so wie in den seuchten Niederungen des Rheins und Beltes, ober an den Quellen und an den Ründungen der Donau in auswärtigen Kriegen, wie nicht minber gegen den halbmond in Bertheibigung der eigenen heimat.

Die typographifche Ausftattung ift fehr fcon, und ber Drud über alle Dagen forreft. Wir burjen somit bem Berte fcon im Borbinein in jeber hinficht eine beifällige Aufnahme

verfprechen.

Beller,

Major im f. t. Generalquartiermeifterftabe.

#### V.

# Reueste Militärveranderungen.

## Beforderungen und Überfehungen.

Dobengollern - Bechingen , Seine Durchlaucht Friedrich Anton Pring gu., FME: und Divistonar in Wien, wurde g. Inhaber bes vac. Friedrich Xaver Pring gu hohenzollern - Dechingen Chev. Leg. Regimente ernannt.

Mert, Friedrich Wilhelm von, FME. und Divislonar in Pefih, &. 2. Inhaber des G. D. Wilhelm J. R. Detto.

Sauer, Ferd. Anton Bar., GM. und Brigadier zu St. Polten, z. FME. und Divisionar in Siebenburgen befordert.

Schlick zu Bassano und Weiskirchen, Franz Graf, GM. und Brigadier zu Prog. z. FME. und Divisionar in Brunn betto.

Boder, Guftav, GM. und Brigadier in Bien, 3. 3M2. und Divifionar in Italien betto.

Bephyris zu Greit, Janag Bar., GM. und Brigadier in Ling, in Diefer Gigenschaft nach St. Polten überfett.

Simunich, Balthafar Edler von, GM. und Brigadier gu Agram, in Diefer Eigenschaft nach Wien betto.

Magdeburg, Johann von, Obft. v. Rugent J. R., und Bentral Direktor der Cataftral Bermeffung, & GM. in feiner Unftellung befordert.

Soulgig, Frang Edler von, Obft. v. Mihaltevits J. R., g. GM. und Brigadier in Agram detto.

Somargenberg, Edmund Surft ju. Dbft. v. Mengen Rur. R., j. GM. und Brigabier in Ling betto.

Rarais! Edler von Rarais, Rarl, Obst. v. Schon 3. R., 3. GM. und proviforifchen Monturs. Inspektor befordert

Bohlgemuth, Ludwig, Doft. v. Roudelta J. R., j.

SM. und Brigadier in Italien detto. Stregen, Felig von, Dbft. v. Ingenieur-Rorps, 3. GM. im Rorps detto.

Roth, Rarl, Obft. v. Bollachifch = Banatifchen Gr. J. R., 3. GM. und Brigadier in Pancfoma detto.

Morgin, Karl Graf, Sohll. v. Leiningen J. R., und Dienftemmerer bei Seiner faiftel. Soheit dem Ergherzoge Frang Rarl, g. Obft. in feiner Uns ftellung detto.

Leiningen Besterburg, Christian Graf, Obstl. v. Leiningen 3. R. , j. Obft. und Regiments . Rom:

mandanten detto.

Berginger, Unton, Obftl. v. G. S. Ferdinand Rael Billtor d'Efte 3. R., j. Obft. und Regiments-Rommandanten b. Bellington 3. R. detto.

Perin Edler von Bogenburg, Frang, Obfil. v. Rei-Rainer von und ju Barbach, Joseph, Maj. v. Leinin-

gen 3. R., j. Obfil. im R. detto.

Wolf von Wachtentreu, Karl, Maj. v. Wellington J. R., j. Obstl. b. G. Herdinand Karl Biktor d'Este J. R. detto.

Ott Edler von Ottenkampf, Christoph, Maj. v. Reis finger 3. R., j. Doftl. im R. detto.

Gorrigntti, Frang Bar., Maj. v. Generalquartiermeifterftabe, j. Obftl. b. Pring Leopold beider Sigilien 3. R. detto.

Sajatovich, Unton, Maj. v. Ottochaner Gr. J. R., g. Doftl. im R. detto.

Batonni, Alexander Bar., Maj. v. Raifer Alexander J. R., f. Obftl. im R. detto.

Trent, Beinrich Baron von der, Maj. v. Goliner J. R., in diefer Gigenschaft j. Berjog von Lucca J. R. überfest.

Dreibann von Gulgberg am Steinhof, Johann Ritter, Sptm. v. Rufavina 3. R., f. Daj. b. Junifo Banatifchen Gr. J. Bat. befordert.

Frant, Unton, Sptm. v. Bellington J. R., j. Maj. im R. detto.

Ettingshausen, Sigmund von, Sptm. v. Prohasta 3. R., g. Maj. b. Ottochaner Gr. J. R. Detto.

. 5

Fürstenberg, Franz Landgraf, Sptim. v. Latour J. R., z. Maj. im R. befördert.

Aulich, Ludwig, Optm. v. Raifer Alexander J. R., 3. Majim R. betto.

Ddelga, Rarl Ritter von, Sptm. v. Pring Leopold beisber Sigilien J. R., j. Maj. b. Gollner J. R., betto.

Cfepp de Bar. Bogna, Johann, Rittin. und Setonds Bachtmeifter der tonigl. ungr. adeligen Leibs garde, g. Maj. in feiner Anstellung detto.

Inf. Reg. G. B. Budmig Rr. 8.

Spri, Frang, Rapl., j. mirtl. Spim. Sartl von Minenberg, Rarl, Obl., j. Rapl. Pollaczet, Bingenz, Ul. 2. Geb. Al., j. Ul. 1. Geb. Al. Alammer, Rarl, j. Ul. 2. Geb. Al., v. qua-Feldw. b. Deutschmeister J. R.

Inf. Reg. Baron Bertoletti Rr. 15. Bongary, Ferdinand, Obl. v. Penf. Stand, im R. eingetheilt.

Inf. Reg. Graf hochenegg Rr. 20. Bayer, Friedrich, Rapl., z. wirkl. Sptm. Hochenegg, Friedrich, Obl., z. Rapl. Gumberz, Johann, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. De Licq de Cumptich, Gustav Bar., Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Al. Groo, Peter von, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Paumgarten Rr. 21. Zaremba, Alops, Ul. 1. Geb. Al., §. Obl. Fifeis, Leopold, Ul. 2. Geb. Kl., §. Ul. 1. Geb. Al. Neumann, Rarl, f. f. Rad., §. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. herzog von Lucca Rr. 24..
Ripperda, Johann Bar., Rapl., z. mirkl. Sptm.
Lendelmaper Edler von Lendenfeld, Alops Ritter,
Obl., z. Rapl.
Schilleny, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Reler, Peter von,
Uls. 2. Geb. Rl., z. Uls. 1.
Moltke, Anton Bar., j. Geb. Rl.
Diener, Rudolph, expr. Rorp., z. Ul. 2. Geb. Rl.

nicht erfeten. Der bergige Theil von Sab. Aragonien findet feinen Sauptschut in der Raubheit und Armuth bes Landes. Auch waren diese Provinzen seit lange erschöpft, und durch einen sechsjährigen Rampf völlig verwüstet.

Die in Ceriba, Mequinenza und Cervera errichtesten Magazine erwiesen sich als unzulänglich; auch fehlte es an Munizion. Bum Glück trafen 25,000 Gade Getreibe in Peniscola ein; andere hunderttausend Megen kamen aus Navarra nach Leriba. Um dieselbe Beit sendete Frankreich Waffen und Munizion nach Pamplona.

Schon im Juni murbe die Site fast unerträglich. Philipp und seine Bemalinn, welche sich bisher in Saragossa aufgehalten hatten, bezogen ben Landsit Corella, unweit Tubela in Navarra; ba Lettere, ihrer Bruft-leiben megen, eine reinere Luft verlangte.

#### IV.

#### Literatur.

Rriegsgefdichte ber bftreicher. Bon Johann Baptift Schels, faiferl. öftreichischem Oberftlieutenant, Rommandeur und Ritter 2c. 2c.

Erster Band. Wien 1844. Berlag von 3. G. Beubner. Grofioftav. — Erster Theil 132, zweiter 216, — Beibe zusammen 348 Seiten.

Die Rriegsthaten ber Oftreicher glangen zwar auf zahllosen Blättern ber Geschichte. Dennoch mangelte es bisher noch immer an einer pragmatischen Darftellung berselben in chronologischer Reihensolge; vermuthlich, weil Jeber ein so mühevolles und schwieriges Unternehmen scheute. Es war bem burch mehrere verdienstvolle militarische Schriften längst bekannten Bersasser vorbehalten, uns mit einer Kriegsgeschicht bet Der Dereicher zu beschenfen, bie, bei seiner vertrauten Bekanntenschaft mit ben Quellen und seinem unermublichen Fleiße, ihm vollsgiltige Ansprüche auf ben Dant jedes Oftreichers erwirbt, und ihm bas lohnende Bewußtehn gibt, sein schoes Ziel nach Mögslichtet erreicht zu haben.

Der bis jest erschienene erfte Banb, welcher wieber in zwei Theile geschieden ift, umfaßt einen Zeitraum von mehr denn zwei Jahrt aufen ben. Die Untertheilung der einzels men Abschnitte beurfundet den geübten Blid und das scharfe Eine bringen des Berfasters in seinen Stoff. Wir fonnen es nur billiegen, daß die und entiernter liegenden Zeiten dis gegen das Ende bes vierzehnten Jahrhunderts fur; (auf 124 Seiten) abgehandelt sind; denn die Schlachten und Feldzüge aus jener ganzen Kpoche haben heutzutage nur noch historischen Werth. Auch sind ja dis zum dreizehnten Jahrhunderte die Überlieferungen und Urfunden außerst mager, unsicher, ja nicht selten widersprechend, daher mangelhast. Der Bersaser hat hierbei allerdings die glaubwürzbigsen Quellen benüpt, aber auch alle Angaben mit jenem

scharfen Kriterium geprüft, bas nicht Erbiteil eines Jeben ift. Aus vielen Stellen bes vorliegenden Werfes, die von den allgemein verbreiteten historischen Angaben gang oder theilweise abweichen, wird solches bis zur Überzeugung klar. Der Berfasser war seines Stoffes ganz Meister und mit den Thatsachen, die er anführt, längst aufs Innigste vertraut.

Bir wollen nun die einzelnen Abschnitte etwas naber be-

leuchten.

#### . Erfter Theil.

#### Erfter Ubichnitt.

Bon ber Urzeit bis jum Tobe Raifers Rarl bes Großen im Jahre 814 nach Chrifti Geburt.

Der Berfaffer beginnt mit ben Celten bie Rriegegeschichte Ditreiche. Beiter gurud ine Dunfel ber Beiten magt er nicht ju geben. Bon ben Gelten fommt er auf bie Berrichaft ber Gothen, und fo weiter ber Quaben, Martomannen, Banbalen, Sarmaten, Sueven und Alanen, bie in Moricum und Bannonien ihr Befen trieben, bis fie enblich von ben bunnen verbrangt wurden. Der Tob Attilas (453) gab Noricum bie alte fcwer vermißte Freiheit wieder, und bas gand gwijchen ber Donau und Taja erhielt jest ben Ras men: Rugiland. Gin Ronig ber Rugier erhob Binbobona, unter bem Ramen Faviana ober Fabiana, gu feiner Refibeng. Go ericheint unfer beutiges Bien gum zweiten Dale wieber, feit bem Berfall ber Romerherrichaft in Diefen Begenden, und ber glanzvollen Beriode, in welcher bier bie Legionen von ber Tiber ihre Standquartiere nahmen, und ein Marc Aurel feine philosophischen Betrachtungen fchrieb.

Die Bölferwanderungen, namentlich die Züge ber Sueven, Oftgoth en und Longobarben nach Noricum und Pansnonien, die auf das Geschief der beiben Känder großen Einstuß nahmen, sind nur im Austuge angedeutet. Den Longobarben volgten die Avaren, welche blutige Kriege mit den Bojern sührten, und weite Züge nach Friaul, Rhätien und Carantanien unternahmen. Sie wurden von den Franken verdrängt, welche die großen Ringe (Festungen) der Avaren nach einander erfürmten, und unter ihrem König Karl, im Jahre 803 nach Christi Geburt, die Eroberung Avariens vollendeten. Die Borrückung König Karls 791 von Regensburg bis an die Rabinis, auf beiden Donaus Usern, die mit Munde und Kriegsbedürssiesen glower gescheute Klottille in der Mitte und stets auf gleicher Höche haltend, zeigt, daß der Frankenkönig die militärische Wichtigkeit des Stromes zu würdigen verstaub, lange bevor noch

eine gelehrte firategische Feber barauf hinwies. Die Raab hemmte teinen Stegeszug. "Zweiundfünfzig Tage hatte. sein Geer im "unausgehaltenen Borschreiten bas Land verheert. Tiefer in die "Wildnisse, über die breiten klusse und ausgedehnten Moraste, "worzuderingen, war in der späten Jahreszeit (Oftober) nicht "möglich. Bei der schwierigen Zusubr mußte, sobald man sich "von der Donau entfernte, Mangel eintreten. Auch konnte man "in dem verwüsteten Lande den Minter über nicht stehen bletz"ben." — Rarl trat daher einen erzentrischen Rückzug in zwei Kolonnen, — nämlich über Stein am Anger und über Budweis, — auf Regensburg an.

Schon in ben legten Beiten ber Avaren, namentlich im Jahre 797, erscheinen eigene Gren zgrafen in Oftreich. Die Urfunden jener Zeit nennen einen Gerold, Guntram, Werinhar, Albrecht und Gottfried. Aber erft unter ben Karolingern ward bie Berwaltung biefer Gaus und Marfgrafen bester geregelt,

und ihre Machtrollfommenbeit genau bestimmt. -

#### Zweiter Abschnitt.

Avarien unter ben Karolingern, bis zu beffen Eroberung burch bie Ungern. (Zeitraum von 814 — 911.)

Wenn gleich noch immer verfchiebene Ramen für bas Lanb gwischen bem Inn und Rahlengeberg bestanben, fo fommt boch

jener ber Dimart am Meiften vor.

In die Rarolingische herrschaft tallen die Krieges und Raubs zuge ber Mahrer, Bolen, Bulgaren und Slaven. Der Beriaffer schiftert die Kriege bes Bringen Karlmann gegen die Mahrer und Bulgaren, bessen Bug nach Italien, to wie die Feldzüge ber Könige Ludwig und Arnulf. Es mar im Jahre 887, als man an der obern Donau zum ersten Mal von den Mazg varen hörte, mit welchen aber die Deutschen schon dreizehn Jahre später in Bwistigkeiten geriethen, die Jahrhunderte dauerzten, und feinem Theile einigen Bortheil brachten, wohl aber dazu beitrugen, die sittliche und materielle Entwicklung der Bollfer zu hindern. Grft nach vielfach vergossenem Blute, und nach Berwüstung ganzer Länderstrecken wurzelte in der Brust des Angern, wie in jener des Deutschen, die überzeugung sest, daß ihr beiderseitiger Wohlstand und ein volsthumliches Gedeihen nur von der ausrichtigsten Berständigung und einem sesten Burstammenhalten erwartet werden durte.

Im Jahre 907 machte Konig Ludwig III. einen ahnlichen Kriegszug von Enns an ber Donau, hinab, bis an bie March, wie 116 Jahre früher Karl ber Große. Aber jest erwarteten bie

Ungern ihre Begner in bem Bintel zwischen ber March unb Donau bei Theben, ben rechten Flugel gegen Marchegg, ben linten gegen Bregburg; eine Aufftellung gur Defenfive, bie beutgutage gewiß Niemand gur Rachahmung empfehlen mochte. Roch weit fehlerhafter handelten aber bie Deutschen, welche, burch Die Donau getrennt, vorbrangen. Der Dber = Martgraf ber öftlichen beutiden Brovingen, ober Bergog, Luitvold mit ber Bauptmacht rudte namlich über bas Darchfeld bis an bie Darch; bie andere Rolonne aber, am rechten Stromufer, auf Bainburg. Um 8. August fam es zur viertagigen Schlacht bei Thes ben, in welcher bie Ungern flegten. Bergog guitpolb, mit vies len Grafen, Bifcofen, Abten und Rittern, wurde ericblagen. Ronig Lubwig III. , ber in Enns ben Ausgang ber Schlacht abs wartete, floh eilende nach Baffau. — Wir fennen Dieje Schlacht bei Theben bereits aus ber gebiegenen Darftellung in ber oftreis difden militarifden Beitfchrift, Jahrgang 1822. L. Bande.

Die Ungern eroberten nun Avarten bis an bie Enns, ben Bohmerwalb und die Taja. "Erft ber Sieg, ben Otto ber "Große bei Augeburg, am 10. Augunt 955, am achtundvierzigs "ften Jahrtage ber Schlacht von Theben, erfocht, brach die falt "allen europäischen Bolfern verberblich gewordene Übermacht ber "Ungern wieber, und seste ihren weiten Berheerungezügen für

"immer ein Biel."

#### Dritter Abschnitt.

#### Die Wiebereroberung Avariens. (Zeitraum von 911 — 983.)

Die Rriegsbegebenheiten biefer zweiundflebzig Jahre find nur ffiggirt. 3m Juni 913 wurden bie Ungern bei Altottingen. im Jahre 948 im Traungau, auf ber Belfer Baibe, vernichtet. In ber Schlacht auf bem Lechfeld bei Augeburg (10. Muguft 955) flegte Ronig Dtto über bunberttaufenb Ungern unter ihrem Bergog Bolton. Diefer Lettere umging Anfange bie linte Flante ber Deutschen, warf fich in ben Ruden ihres britten Treffens, und erbeutete bas gange Bepad, murbe jeboch wieder abgetrieben. Run that er einen allgemeinen Frontalangriff, ben aber Die Deutschen muthvoll abichlugen. Dtto führte im ents fcheidenden Momente feine Referven berbei, ging felbit gum Angriff über, und bereitete bem Gegner eine folche Dtieberlage, baß nur wenige Ungern ihre Beimat wieber erreichten. Blos Dasjenige Rorps, welches nicht an ber Schlacht Theil nahm. fonbern um Fulba baufte, bahnte fich burch ben Schwarzwalb, Burgund und Italien, nach zweimaliger Überfchreitung ber Alven, einen Rudweg.

Der Sieg auf bem Lechfelb befreite bas Land bis an bie Erlaph von ben Ungern. Diefe wurben auch auf bem linten Donau. Ufer gegen bie Saja und March jurudgebrangt. Rur brei Jahre fpater verloren fie ganz Mahren. Da fie Molt als Gengeftung befest hielten, und nicht baraus zu vertreiben waren, fo erbauten bie Deutschen, als Gegengewicht, Biefelburg an ber Erlaph.

#### Bierter Abschnitt.

#### Datreich unter ben Babenbergern. (Zeitraum von 983 — 1246.)

Diefer zweihundert breiundsechzig Jahre umfaffende Beits raum ift befanntlich von verschiedenen vaterlandischen Geschichts schreibern mit eben so viel Umficht als Glud bearbeitet worden. Der Bersaffer konnte also schon aus guten Quellen schöpfen.

Obgleich die Darkellung dieser Eroche nur 46 Seiten einnimmt, so int doch das Bestreben unverkennbar, die Erzählung einzelner Kriegsbegebenheiten nach Maß, als solche reichhaltiger werden, umfänblicher, das heißt: dem Zweck und der Absicht bes Werkes gemäß, mehr im Detail zu behandeln, der Darselslung durch Frijche und Anschaulichkeit böhere Bedeutung zu gesben, und das Trockene eines bloßen Reserates der Borfallenheiten zu beseitigen. Die Regierung der Babenberger war eine vielbewegte, ereignißreiche, aber auch unheilvolle Zeit; denn diese Fürsten friegten mit Bolen, Mährern, Böhmen, Ungern, Sachsen und Italienern; ja selbst mit Griechen, Türken und Sarazdene; mit Wongolen und den helduischen Preußen. Sie nahmen Theil an den Kämpsen für und gegen Kaiser und Reich, und befriegten die Albigeuser.

Die Markgrafschaft bes Landes unter ber Enns, und zwischen ber Donau und Taja, hatte schon Kaiser Otto II. 983 bem Grafen Leopold von Babenberg verlieben, ber bas Jahr darauf die Ungern bis an die Narch und ben Kahlenberg zurückwarf, und in Molk, das er besser beseitigen ließ, seine Restdenz ausschug. Er behnte sein Gebiet von der Enns und Mur über die Donau bis an die böhmische Grenze, die March und Taja aus. Bon Ungern schied

ihn bas Rahlengebirg.

Im Jahre 996 erscheint bas Land zum erften Male in einer Urfunde unter bem Namen "Oft trich i." — Oftreich. — Im Jahre 1043 traten die Ungern das Sand zwischen bem Kahslengebirge und der Leitha an den Markgraf Albrecht ab. — Kaiser Friedrich I. erhob mittels Lehendbrief vom 17. September 1156 die Markgrafen von Oftreich zu herzogen. Sie dehnten

Inf. Reg. G. S. Ferdinand Rarl Bittor D'Efte Rr. 26.

Ratali, Bingenz, Kapl., z. wirkl. Hotm. Rinaldi, Ferdinand de, Kapl. v. Herbert J. R., q. t. anhero. Düvall, Aloys Bar., Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Chbruster, Ludwig, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Wlezeck, Johann, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Rugent Rr. 30.

Ban Roy, Johann, Ul. 1. Geb. Al., &. Obl. Burtard, Ludwig, Ul. 2. Geb. Al., &. Ul. 1. Geb. Al. Schmitten, Eduard, & Ul. 2. Geb. Al., p. Rad. vice-Oberjäg. b. 8. Jäg. Bat.

Inf. Reg. Baron Batonni Re. 33. Dummer, Adolph, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Fülep, Rarl von, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Birfy, Joseph von, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Pring von Preußen Rr. 34. Staut, Abolph, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Schimich, David, E. f. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Mr. 35. Barnach, Emanuel Ritter von, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Ganfer, Anton, Obl., 3. Rapl. Billani, Rael Bar., Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Wünfche, Rael, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Rainer von und zu Lindenbühl, Ludwig, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Palombini Rr. 36.
Relg, Unton, 3. Ul. 1. Geb. Al., v. Inspetions-Feldw.
ber Wiener-Reuftabter Militar- Atademie.

Inf. Reg. Bar. Sivtovich Rr. 41. Penecke, Franz, Rapl., z. wirkl. Hotm. Ornstein, Alexander, Obl., z. Rapl. Jellinet, Feedinand, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Reindl, Anton, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Glaefer, Eduard, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Bomba Inf. Reg. Baron Geppert Rr. 43.
Brandenstein, Friedr. Hermann von, Rapls., 3. wirkl. Zergollern, Franz von, Pptl.
Maglich, Johann, Obl., 3. Rapl.
Attems Freiherr auf heiligen Kreuz, Aler. Graf, 3. Rapl.,
v. Obl. b. Prinz Leopold beider Sizilien J. R.
Baniavchich, Johann, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.
Balmagini, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. S. Albrecht Rr. 44. Spforety, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.

Inf. Reg. Baron Berbert Rr. 45.

Stamatti, Spiridion, z. Rapl., v. Obl. b. G. H. Herbinand Rarl Victor d'Efte J. R.

Seidl, Ladislaus, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Hreglianovich, Wolfgang von, Uls. 2. Geb. Kl., z.

Sattler, Karl von, Uls. 1. Geb. Kl.

Sambucco, Felir, f. f. d.
Horrer, Eugen, Regmts.

3nf. Reg. Graf Rinsty Rr. 47.
Steinhoffer von Felfenstein, Anton, Obl., v. Bertoletti 3. R., q. t. anhero.

Inf. Reg. E. S. Leopold Rr. 53. Shraftiansty, Jatob, Rapl., 3. wirkl. Sptm. Rlebe, Inton, Obl., 3. Rapl. Rleinmond, Franz, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Sichmayer, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Mihalievits Rr. 57. Maurer, Jakob, Rapl., z. wirkl. Hotm. Galateo, Franz Nobile de, Obl., z. Rapl. John, Georg, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Graf, Moriz, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. D. Stephan Rr. 58. Rruchina von Schwanberg, Rudolph Bar., Ul. 2. Geb. Rl., & Ul. 1. Geb. Rl. Unders, Gustav von, Regmts. Kad., & Ul. 2. Geb. Rl. Wiener Aufftand im Winter von 1287 — 1288, auch die Fehden mit Ungern, Baiern, Bohmen, Karnten, Salzburg und den Eidgenoffen. Seit den Tagen der Babenberger erschienen (1310 und 1311) die Öftreicher unter Herzog Leopold zum ersten Mal wieder in der Lombardie, und fochten, tapfer wie immer, vor Mailand und Brescia. — Aus dem Kriege zwischen Friedrich L. und Ludwig dem Baier ift die Schlacht bei Ampfing (am 28. September 1322) denkwurdig.

#### Zweiter Ubfchnitt.

Albrecht II., Rubolph IV., Albrecht III. (Beitraum von 1330 — 1395.)

Diese fünfunbsechzig Jahre begreifende Epoche umfaßt bie Kriege Oftreichs mit den Raisern Ludwig und Karl IV., — ben Schweizern, — Böhmen, Mahrern, Baiern, — Ungern und Polen. Wir stoßen immer wieder auf die alten Feinde, denen wir schon vor dreihundert Jahren begegneten. — hiftorisch merks wurdig bleiben auch die histogige ber Oftreicher für den Bapkt gegen Mailand (1360) und für die Grasen von Würtemberg gegen den Kaiser.

Konig Friedrich war am 13. Janner 1330 auf bem Schloffe Guttenftein verftorben. Ihm folgte Albrecht II. in der Regierung des hergogthums Oftreich, der 1336 auch Karnsten, Arain und die windische Mart erwarb, und besten Rachfolger Aud vlyh IV. auch Eirol erbte. Albrecht III. sührte schwere Kriege mit den Benezianern und Baiern, besonders aber mit den Eidgenoffen. Die benkwürdige und viel entscheidende Schlacht bei Sempach (am 9. Juli 1386), worin Herzog Leopold von Öftreich mit vielen seiner Ritter den Heldentov fand, ist auch in Bezug auf die Ausbildung der Taktik nicht ohne einiges Interesse.

#### Dritter Ubschnitt.

Bom Regierungsantritt Albrechts IV. bis zum Tobe bes Konigs Labislaus. (Zeitraum von 1395 — 1457.)

Die Regierung Albrechts IV. fah ben Aufftand ber Karntner, die Kebben mit Berbenberg, mit den Ungern, die Rriege König Rupprechts von der Bfalz gegen Mailand, und König Sigmunds von Ungern gegen Böhmen. Nach Albrechts IV. Bergiftung im Felblager vor Inaim, die ihm auf der Ruckreife zu Klofterneuburg ben Tob brachte (1404), übernahm Gerzog

Wilhelm die Bormunbschaft bes fungen Albrechts V. — Als Wilhelm flarb, trat Leopold IV. an seine Stelle; benn erft 1411 wurde Albrecht V. mundig. Zwei überaus wichtige Ereigsnisse fallen in jene Zeit: die unheilvolle Länderzerftücklung des öftreichischen Staatenbundes, — und das Erstweinen der Türsten, welche 1415 zum ersten Male durch Kroazien in die Erblande einstelen. Zu dieser Landvlage gesellten sich noch der huffitenkrieg, welcher durch viele Jahre Öftreichs beste Kräfte verschlang; die Aufflände im Lande ob der Enns; — die Kriege mit Bolen, Mähren und Ungern.

Albrecht V. wurde 1437 jum König von Ungern, Bohmen und Deutschland erwählt. Aber Diefe brei schimmernden Kronen brachten ihm nur schwere Sorgen. Die böhmischen Unruhen und wiederholte Einfälle der Türken in Ungern beugten ihn io sehr darnieder, daß er schon zwei Jahre spater (am 27. Oftober 1439) das Zeitliche segnete. Sein Sohn Labis aus fam unter die Bornunbichaft des Berzogs Albrecht VI. von Steiermark, und übernahm erft 1452 die Regierung.

In bie Jahre 1440 — 1458 fallen bie Theilnahme Oftreichs an ben Sausfriegen ber Ungern, ber Rrieg mit ben Eibgenoffen, ber Erbfreit zwischen König Friedrich IV. und feinem Bruber Bergog Albrecht IV., ber Krieg bes Erfteren gegen Ungern, enlich bie Empörung Oftreichs gegen benfelben. Am 6. Janner 1453 verlieh ber am 19. Marg 1458 in Rom gefronte Raifer Friedrich allen Prinzen seines haufes ben Titel: Erghergoge.

Raum hatte fich Ronig Ladislaus eines neuen Einfalls ber Turfen nach Rarnten und Krain erwehrt, als er (am 23. Rosvember 1457) auf seiner Brautsahrt in Brag ploglich ftarb. Mit ihm erlosch die altere ober öftreichische Linie des hauses Sabeburg. In sein Erbethellten sich die Bettern von Steiermark und Nirol.

#### Bierter Ubschnitt.

#### Raifer Friedrich IV. (Beitraum von 1458-1493.)

Raifer Friedrich IV. war der Bater des hochherzigen und ritterlichen Maximilian. — Auch dieser Zeitabschnitt ift überreich an inneren und äußeren Zwiften, die wir zum Theilschon aus der trefflichen Bearbeitung in den Jahrgangen 1839 — 1841 der öftreichischen Meilitärischen Zeitschrift kennen. Eine anziehende Episode bilbet der Wiener Aussaub (1461 — 1462), in welchem sich der Raiser in seiner Burg vertheidigen mußte. Tiesere Bunden aber schlugen der noch immer in Bohmen wusthende Religionskrieg, und der im Sommer 1479 erfolgte abers malige türkische Einfall nach Ungern.

Erzberzog Maximilian hatte fic am 20. August 1477 mit ber burgundiichen Bringeffinn Maria vermablt. Dies fes Greigniß legte ben Grund jum Rriege zwischen Oftreich und Franfreich, und überhaupt ju jener Entzweiung beiber Bofe, welche fast brei volle Denichenalter hindurch bestand, und wo Franfreich unaufporlich beftiffen mar, bem Raiferhaufe von allen Seiten Beinde ju weden. Der Berfaffer hat mit richtigem Saft und gebührender Bahrheit die Anmagungen bes Berfailler Ras binetes auf ihren mahren Werth jurudgeführt. Wir erinnern bei biefer Belegenheit an feine militarifche Befdichte bes Rheines (im erften Bande bes Jahrgangs 1842 ber öftreichifden militarifchen Beitschrift), welche Diefen Begenstand mit fclagender Überzeugung abgethan hat. Über bie Schlacht bei Bub negate (1479), welche Brandt in feiner trefflichen Abband lung über das Rriegewesen (Bandbibliothet für Offiziere I. Band) mit fo umfaffender Gachfenninif vorgelegt hat, wird nichts Umftanbliches vom Berfaffer angeführt. Gie murbe jeboch von bems felben bereits weit fruber, im Jahre 1832, in ben Beitras gen gur Rriegegeschichte zweite Sammlung IV. Bande, chen, Seiten 3 - 35 ausführlichft geschildert, und führt bort ben Titel: Maximilians I., Ergherzoge von Die reich und Raifere ber Deutschen, Siege bei Bui negate 1479 und 1513.

Bwischen 1477 und 1490 fallt ber zweimalige Rrieg bes Raifers mit tem Ronig Mathias von Ungern. Aus bem Feldzug 1484 ift zu ersehen, baß bie Boliorzetik noch in ber Rindheit lag; benn bas seit einem Jahr belagerte Kre me blieb, trot ber ungunnigen Ortlichteit, völlig unbezwungen, und bie Stadt Ro rne ub ur g öffnete erft nach flebenmonallicher Belagerung ihre Thore. In jener Zeit war die große Taborbrucke am Spik bereits durch Berschanzungen geberkt. Die Belagerung Wiens 1485 liefert manches Intereffante für das Studium ber

Rrieastunft.

Erzherzog Marimilian war 1486 zum römisch en König erwählt worden. Ihm übertrug 1489 der Erzherzog Sigmund zu Innobruck die Berwaltung von Tirol und den Borlamben. Marimilian ging im Juni dieses Jahres aus den Niederlanden und über Franksurt, im August, nach Wien. Dott flürmte er am 29. die von den Ungern besetze Kaiserburg, und zwang solche andern Tages zur Übergade. Nach einander unterwarsen sich die besestigten Städte Bruck an der Leitha, Klosterneuburg, Wiener Neustadt, und viele Schlösser im Lande, die sämmtlich für undezwingdar angesehen worden waren. Maximilian drang sogar nach Ungern vor, und errang mancherlei Bortheile, die es am 20. Februar 1491 zum Frieden fam.

#### Fünfter Abschnitt.

Maximilian I. romifcher Raifer. (Beitraum von 1498 --- 1519.)

Der Berfasser wirmet biesem sechsundzwanzig Jahre umfassenben Beitabschnitt vierundsechzig Seiten seines Buches, und
behandelt die damaligen Kriegeereignisse mit jenem Detail, wels
dies die wachsenden Fortschrifte in der Kriegesunft, die sich immer mehr zur mahren Kunft herandibete, erheischen; Forts
schrifte, die unter Karl V. und Branz I. eine solche Stufe ers
reichten, daß man billig damit beginnen fann, das Studium ber
neueren Taftis mit der Kenntniß der Kriegesinrichtungen und
Geschichte der Feldzüge aus jener Beit zu eröffnen, die zuerst
stehende heere sah, wie sie nie vor berselben bestanden haben.

Die Regierung bes hockgebildeten und mit dem Maffenshandwerf völlig vertrauten Kaifers bezeichnen die Kriege gegen die Rieberlander, Franzosen, Schweizer, Beneziamer, Römer und Türfen. Die Öftreicher nahmen 1495 am Siege über Karl VIII. von Frankreich bei Forn ovo (6. Juli) Theil. Ihr Kriegeruhm verbreitete sich bein Forn ovo (6. Juli) Abeil. Ihr Kriegeruhm verbreitete sich bein ganz Italien. Maximilian war griß als Regent und Feldherr. Der Parst verlieb ihm 1508 ben Titel eines er wählten römischen Kaisers. Im Jahre 1509 belagerte er Babua. Im Jahre 1513 gestörte eine faiserliche Abtheilung im hafen von Fusina die Gekänte und Maxinevorstäthe der Republik, deren Geer am 7. Estober bei Ereazzo, unweit Vicenza, eine volkfändige Niederlage erlitt.

In ber Einleitung jur Schacht von Marignano (Melegnano) berührt ber Berfaffee ben icon im Jahre 1829 in seinen geschäpten Peiträgen zur Kriegsgeschichte und Kriegswissen ich aft, Erfie Sammlung, VI. Pand, Seisten 190 — 193 furz geschilberten Zug ber Franzosen über bie Alpen. Die Schlacht von Marianano (13. und 14. September 1515) ift, in friegswissenschaftlicher Beziehung, einer böhren Ausmerkamkeit würdig, weil man bereits eine entipredende, auf ächten Grundsätzen beruhenbe, Berwendung der verschiedenen Massengatungen gewahrt.

Raiser Maximilian schloß sein thatenreiches Leben am 12. Janner 1519 zu Wels. Sein Enfel, ber Erzherzog Karl, — seit 1516 Rönig von Spanien, Sizilien, Sarbinien und Reaspel, — folgte ihm auf ben beutschen Kaiserthron. —

Die beurtbeilenbe Anzeige biefes erften Banbes ber Rriegs, geschichte ber Oftreicher ift uns wiber Willen unter ber Feber angewachsen. Wir fonnten es uns aber nicht versagen, ben reis

chen Sahalt wenigstens anzubenten und somit ahnen zu laffen, was uns ber, hoffentlich balb erscheinende, zwe't te Band biesten wird, worin die Kriege der Oftelicher vom Regierungssantritt Karl V. bis auf die neueste Beit abgehandelt werden sollen, welche, als uns naher liegend und von einer so gewandsten Feder geschildert, bei der den Berfasser auszeichnenden historischen Treue, gewiß unsere ganze Ausmertsamfeit sesseln werden.

Wenn schon vor fleben Jahrhunderten der öftreichische Kriegsruhm sich bis an die fernen Gestade Spriens verbreitete, so werben wir aus diesem zweiten Bande mit nicht geringerer Befriedigung entnehmen, wie der Doppelaar sich zu allen Zeiten die Bewunderung des Auslandes zu erwerben verstand, und Dureichs Sohne mit gleichem Ruhm, mit demselben Beisall von Freund und Felnd, gesochten haben in den heißen Sandwüsten von Tunis und des südlichen Spaniens, so wie in den seuchten Niederungen des Kheins und Beltes, oder an den Quellen und an den Mündungen der Donau in auswärtigen Kriegen, wie nicht minder gegen den halbmond in Bertheibigung der eigenen Geimat.

Die typographische Auskattung ift sehr icon, und ber Drud über alle Magen korrekt. Bir burfen somit bem Werfe schon im Borhinein in jeder hinsicht eine beifällige Ausnahme

verfprechen.

Beller,

Dajor im f. f. Generalquartiermeifterftabe.

#### V

# Reueste Militarveranderungen.

## Beforderungen und überfebungen.

o henzollern - Dechingen; Seine Durchlaucht Friedrich Anton Pring zu. FME: und Divisionar in Wien, wurde z. Inhaber des vac. Friedrich Aaver Pring zu Sobengollern - Dechingen Chev. Leg. Regiments ernannt.

Mert, Friedrich Wilhelm von, FME. und Divisionar in Pesth, g. 2. Inhaber bes G. g. Wilhelm J. R. betto.

Sauer, Ferd. Anton Bar., GM. und Brigadier zu St. Polten, g. FME. und Divisionar in Siebenburgen befordert.

Schlick zu Baffano und Weiskirchen, Franz Graf, GM. und Brigadier zu Prag, 3. FME. und Divisionar in Brunn betto.

Boder, Guftav, GM. und Brigadter in Bien, 3. FM2. und Divisionar in Italien betto.

Bephnris ju Greit, Janag Bar., GM. und Brigadier in Ling, in Diefer Gigenschaft nach St. Polten überfeht.

Simunich, Balthafar Edler von, GM. und Brigadier gu Agram, in diefer Eigenschaft nach Wien betto.

Magdeburg, Johann von, Obfi. v. Nugent J. R., und Bentral Direktor der Cataftral Dermeffung, &. GM. in feiner Unftellung befördert.

Schulgig, Frang Edler von, Obft. v. Mihalievits J. R., j. G.M. und Brigadier in Agram betto.

Somargenberg, Gomund Fürft ju. Doft. v. Mengen Rur. R., g. GM. und Brigadier in Ling detto.

- Raraist Edler von Rarais, Rarl, Dbft. v. Schon 3. R., g. GM. und provisorischen Monture, Infpettor befordert.
- Boblgemuth, Ludwig, Doft. v. Roudelfa J. R., g. OM. und Brigadier in Italien detto.
- Stregen, Felir von, Doft. v. Jugenieur-Rorps, j. GM. im Rorps detto.
- Roth, Rarl, Obft. v. Ballachifch . Banatifchen Gr. J. R., 4. GR. und Brigadier in Dancfoma detto.
- Morgin, Rarl Graf, Obfil. v. Leiningen J. R., und Dienftemmerer bei Seiner taiftel. Sobeit bem Ergherzoge Frang Rarl, g. Obft. in feiner Une ftellung betto.
- Leiningen . Westerburg, Christian Graf, Obstl. v. Leiningen J. R., g. Obft. und Regimente Rom: mandanten detto.
- Berginger, Anton, Obfil. v. G. S. Ferdinand Rarl Bittor D'Efte 3. R., j. Obfi, und Regiments-Rommandanten b. Bellington J. R. detto.
- Perin Edler von Bogenburg, Frang, Doftl. v. Rei-
- Rainer 30 R., z. Obft. im R. betto. Rainer von und ju Barbach, Joseph, Maj. v. Leiningen 3. R., z. Obftl. im R. betto.
- Wolf von Wachtentreu, Karl, Maj. v. Wellington 3. R., g. Obfil. b. G. S. Ferdinand Rarl Bittor b'Effe 3. R. detto.
- Ott Edler von Ottenkampf, Chriftoph, Maj. v. Reis finger J. R., g. Obffl.'im R. detto.
- Gorrigutti, Frang Bar., Daj. v. Generalquartiermeifterstabe, g. Obstl. b. Pring Leopold beider Sigilien 3. R. detto.
- Sajatovich, Unton, Maj. v. Ottochaner Gr. J. R., g. Dbftl. im R. detto.
- Batonni, Alexander Bar., Maj. v. Raifer Alexander J. R., f. Doftl. im R. detto.
- Trent, Beinrich Baron von der, Maj. v. Gollner J. R., in diefer Gigenschaft j. Berjog von Lucca 3. R. überfegt.
- Dreihann von Sulzberg am Steinhof, Johann Ritter, Sptm. v. Rufavina J. R., g. Daj. b. Junrifch = Banatifchen Gr. J. Bat. befordert.
- Frank, Unton, Sptm. v. Wellington J. R., j. Maj. im R. detto.
- Ettingshausen, Sigmund von, Sptm. v. Prohasta 3. R., g. Daj. b. Ottochaner Gr. 3. R. Detto.

Fürsten berg, Franz Landgraf, Sptm. v. Latour J.R., g. Maj. im R. befordert.

Aulich, Ludwig, Optm. v. Raifer Alexander J. R., 3. Maj. im R. betto.

Ddelga, Karl Ritter von, Sptm. v. Prinz Leopold beiber Sigilien J. R., z. Maj. b. Gollner J. R.,
betto.

Cfepp de Bar-Bogna, Johann, Rittm. und Sekond-Bachtmeister der königl. ungr. adeligen Leibgarde, j. Maj. in feiner Anstellung detto.

Inf. Reg. G. B. Ludwig Mr. 8.

Gyri, Frang, Rapl., z. wirkl. Spim. Sartl von Minenberg, Rarl, Obl., z. Rapl. Pollaczek, Bingenz, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Alammer, Karl, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. qua-Feldw. b. Deutschmeister J. R.

Inf. Reg. Baron Bertoletti Rr. 15. Bongary, Ferdinand, Obl. v. Penf. Stand, im R. eingetheilt.

Inf. Reg. Graf podenegg Rr. 20. Bayer, Friedrich, Rapl., z. wirkl. Spim. Hoochenegg, Friedrich, Obl., z. Rapl. Gumberz, Johann, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. De Vicq de Eumptich, Gustav Bar., Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Al. Groo, Peter von, Regmis. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Baron Paumgarten Rr. 21. Zaremba, Alons, Ul. 1. Geb. Kl., §. Obl. Fifeis, Leopold, Ul. 2. Geb. Kl., §. Ul. 1. Geb. Kl. Neumann, Karl, F. f. Kad., §. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Bergog von Lucca Rr. 24..
Ripperda, Johann Bar., Rapl., z. wirkl. Hofm.
Lendelmaper Edler von Lendenfeld, Alops Ritter,
Obl., z. Rapl.
Schilleny, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Reler, Peter von,
Wils. 2. Geb. Rl., z. Uls. 1.
Moltke, Anton Bar.,
Diener, Rudolph, expr. Korp., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Ferdinand Rarl Bittor b'Efte Rr. 26.

Ratali, Bingeng, Rapl., g. wirkl. Sptm. Rinaldi, Ferdinand be, Rapl. v. herbert J. R., q. t. anhero. Duvall, Alops Bar., Ul. 1. Geb. Rl., g. Obl. Chhrufter, Ludwig, 111, 2. Geb. Rl., g. Ul. 1. Geb. Rl.

Duvall, Alons Bar., Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Chbruster, Ludwig, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Wiczeck, Johann, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Rugent Rr. 30.

Ban Roy, Johann, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Burkard, Ludwig, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Schmitten, Eduard, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Kad. vice-Oberjäg. b. 8. Jäg. Bat.

Inf. Reg. Baron Batonni Rr. 33. Summer, Abolph, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Fülep, Rarl von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Birfy, Joseph von, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring von Preußen Rr. 34. Staut, Abolph, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Schimich, David, E. E. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Rr. 35. Barnach, Emanuel Ritter von, Rapl., 3. wirkl. Hofm. Ganfer, Unton, Obl., 3. Rapl. Billani, Rarl Bar., Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Bünfche, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl., 4. Ul. 1. Geb. Rl. Rainer von und zu Lindenbübl, Ludwig, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Palombini Nr. 36.
Relz, Unton, z. Ul. 1. Geb. Rl., v. Infpetiione-Feldw.
Der Wiener- Reuftabter Militar- Ukabemie.

Inf. Reg. Bar. Sivtovich Rr. 41.
Penece, Franz, Rapl., z. wirkl. Hotm.
Ornstein, Alexander, Obl., z. Rapl.
Jellinek, Feedinand, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Reindl, Anton, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Glaeser, Eduard, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Bombard.

Inf. Reg. Baron Geppert Rr. 43.
Brandenstein, Friedr. Hermann von, Rapls., 3. wirkl. Zergollern, Franz von, hptl.
Baglich, Johann, Obl., 3. Rapl.
Uttems Freiherr auf heiligen Kreuz, Aler. Graf, 3. Rapl.,
v. Obl. b. Prinz Leopold beider Sizilien J. R.
Baniavchich, Johann, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.
Balmagini, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. S. Albrecht Rr. 44. Spforety, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.

Inf. Reg. Baron herbert Rr. 45.

Stamatti, Spiridion, j. Rapl., v. Obl. b. E. H. Ferstinand Rarl Victor d'Efte J. R.

Seidl, Ladislaus, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl.
Hreglianovich, Wolfgang von, Uls. 2. Geb. Rl., j.

Sattler, Rarl von, Uls. 1. Geb. Rl.

Sambucco, Felix, f. E. Rad., j. Uls. 2. Geb. Rl.
Hörrer, Eugen, Regmts.

Inf. Reg. Graf Rinsty Rr. 47.
Steinhoffer von Felfenstein, Anton, Obl., v. Bertoletti J. R., q. t. anhero.

Inf. Reg. E. S. Leopold Rr. 53. Chraftiansty, Jatob, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Rlehe, Unton, Obl., 3. Rapl. Rleinmond, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Eichmayer, Franz, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Mihalievits Rr. 57. Maurer, Jakob, Rapl., 3. wirkl. Sptm. Galateo, Frang Nobile de, Obl., 3. Rapl. John, Georg, Ul. 1, Geb. Kl., 3. Obl. Graf, Moris, Ul. 2. Geb. Kl., 4. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. H. Stephan Rr. 58. Kruchina von Schwanberg, Rudolph Bar., Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Unders, Gustav von, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Kl. Inf. Reg. Ritter von Turszty Nr. 62. Bellossevich, Anton von, Rapl., z. wirkl. Hotm. Jünger, Maximilian Bar., Obl., z. Rapl. Bieschin, Johann Ritter von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Gogoltan, Georg, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Föderl, Michael, Rad. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Oguliner Nr. 3.
Bunievacz von Nicolaevich, Nifolaus, Kapl., z.
wirkl. Hotm.
Hartlieb, Christian Ritter von, Obl., z. Rapl.
Lattas, Peter, Ul. 1. Geb Kl., z. Obl.
Terbuhovich, Peter, Ul. 2. Beb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Oklopfia von Rukburg, Stephan, k. k. Kad., z. Ul.
2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Stuiner Nr. 4. Blastovich, Peter, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Hollievich, Johann, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Brooder Rr. 7. Robaszieza, Bafil, Rapl., z. wirel. Sptm. Bermann, Abolph, Obl., z. Rapl. Paas, Stephan, Regmts. Rab., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Deutschbanater Rr. 12. Meszlenpi, Eugen von, Ul. 1. Geb. Rl., g. Obl. Gies won Gies lingen, Theodor, Ul. 1. Geb. Rl. v. E. H. Ludwig J. R., q. t. anhero.

Gr. Inf. Reg. 1. Sjetler Rr. 14. Rif, Georg, t. t. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

1. Jäger-Bataillon.

Richter, August, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Glückfelig, August, expr. Unterjäg., z. Ul. 2. Geb. Rl.

E. D. Franz Rüraffier-Reg. Nr. 2. Belrupt, Sugo Graf, Obl., z. 2. Rittm. Grach, Karl, Ul., z. Obl. Traeger, Unton, Wachtm., z. Ul. Graf Beinrich Sardegg Ruraffier- Rg. Rr.7. Rhevenhüller- Metfc, Ottomar Graf, Ul., & Obl.

E. S. Johann Drag. Reg. Rr. 1. Sujansgip, Emerich von, Ul., j. Dbl.

Raifer Ferdinand Chen. Leg. Reg. Rr. 1. Inghirami de Fei, Ritolaus, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Prufchat, Johann, Obl., z. 2. Rittm. Rarnicki, Theodor Bar., Ul., z. Obl. Degrazia, Gottfried Bar., Rad., z. Ul.

Pring hohenzollern Chev. Leg. Reg. Rr. 2.

Potorny, Frang, 2. Rittm., g. 1. Rittm.

Medvey, Morig von, Obl., g. 2. Rittm.

Lingg von Linggenfeld, Leopold, Ul., g. Obl.

Baron Wernhardt Chev. Leg. Reg. Rr. 3. Lambert, Anton von, Obl., 3. 2. Rittm. Conrad, Friedrich, Ul., 3. Obl. Thiern de Menonville, Karl, Kad., 3. Ul.

Fürft Liechtenstein Chev. Leg. Reg. Rr. 5. De Croup, Rarl Chevalier, Rad., j. Ul.

Chevalier Figgerald Chev. Leg. Reg. Rr. 6. Terrin, Abel, Obl., §. 2. Rittm. Grad, Inton, Ul., §. Obl.

C. S. Joseph Bus. Reg. Rr. 2. Sgarich, Morig von, Rad., 3. Ul.

König von Sardinien Suf. Reg. Mr. 5. Pel Regro, Nikolaus, Obl., 3. 2. Riftm. Setalla, Franz Graf, Ul., 3. Obl. Fabry, Ludwig von, Kad., 3. Ul.

Rönig von Bürtemberg Bus. Reg. Rr. 6. Biedenpi, Julius von, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Bibarich, Ignaz, Obl., 3. 2. Rittm.

.

Biedermann, Wilhelm, Ul., j. Dbl. Prusginsen, Bingeng von, Rad., j. Ul.

Palatinal buf. Reg. Rr. 12.

Sebaftianovich, Emerich, 2. Rittm., i. 1. Rittm. Bels., Jobann, Dubay, Dioupfius von, Dbls., i. 2. Rittm. Lazir, Anton, Murmann, August, Uls., i. Obls. Dorvath, Ludwig von, Rad., f. Uls. Bartholomaus, Wachtm., i. Uls.

Artillerie-Reg. Rr. 2.

Bylandt:Rheidt, Arthur Graf, Ul. v. 3. Art. R., q. t. anbero.

Inneröftreichifder Gar. Art. Diftritt. Bayer, Bfidor, Spim. v. 4. Urt. R., q. t. anhero.

Benezianischer Gar. Art. Diftritt. Poschel, Joseph, Obl. v. 5. Art. R., q. t. anhero.

Marine Inf. Bataillon.

Bergamin, Salvator, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Alibrante, Johann, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Filaretti, hieron., f. t. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Befdal=Departement.

Josch, Christoph, Rubie, 3. 2. Rittm. Rubie, Joseph, Doble., 3. 2. Rittm. Dostoczil, Binzenz, Uls., 3. Oble. Fendt, Unton, Perczik, Johann, Wachtm., 3. Ul.

2. Buffominer Grenz-Kordons-Bataillon. Fels, Friedrich, Ul. 1. Geb. Rl. v. Berzog von Lucca J. R., q. t. anhero.

Plat. Kommando in Peterwardein. Bifthoffer, Peter, Plat. Doll. ju Muntate, g. t. anhero.

Dlat : Rommando in Munfats. hoper, Joseph, g. Plaglieut. , v. Feldm. b. Bellington 3. R.

Plat = Rommando in Defth. Bergarn, Unton, Plaglieut., g. Plag : Obl.

Watternaup, Karl von, 2. Rittm. v. König von Sardinien buf. R., murde Rafern . Bermalter. Tiduppit, Christian, Obl. v. Dionnier-Rorps, ift in eine Bivil . Bedienftung getreten.

'Auslandische Orden, und die Allerhochfte Bemilligung, diefelben ju tragen, erhielten:

Seine faif. Bobeit der durchlauchtlafte Ergber- | den fonigi. jog Albrecht, FME., baierifchen Seine faif. Sobeit der durchlauchtigfte Ergber-St. Bus jog Rarl Ferdinand, GM., bertus= Seine faif. Sobeit der durchlauchtigfte Ergber-Orden. jog Friedrich, GM.,

Grunne, Philipp Graf, Gen. d. Rav. und Dberfthof. meifter bei Geiner faiferl. Bobeit dem Ergberjog Rarl, das Groffreug des fonigl. baie-

rifchen Bivil = Berdienft = Ordens.

Piret de Bihain, Anton Bar., &M. und Borfieber des Bofftaates Seiner faiferl. Dobeit des Grg= berjoge Albrecht, das Großfreug des königl. baierifchen St. Michael = Ordens.

Ungerhoffer, Marim. von, &M. und Militar = Roms mandant ju Gemlin, das Ritterfreug des oftreichisch = faiferl. Leopold = Ordens.

Lebzeltern, Wilhelm Bar., Obft. v. G. S. Albrecht 3. R., und Borfteber des das Kom: Sofftaates Geiner taiferl. Bobeit mandeur. Des Ergbergogs Friedrich ,

freug des tos Bengerety von Ungerichus, Eduard /nigl bateris Graf, Dbft. v. Daumgarten J.R., fcen St. und Borfteber d. Bofftaates Gei-Michaelner faif. Sobeit des Ergbergogs / Ordens. Rarl Kerdinand.

Frank von Seewies, Sebastian, Obst. v. Pionnier, Rorps, das Ritterfreuz des konigl. niederlan:

bifden gomen : Ordens.

Braida, Moris Graf, Maj. v. Geppert J. R., tommans Dirt bei Seiner taiferl. Sobeit dem Ergbergog Albrecht, das Ritterfreug des tonigt. baieris fden Bivil - Berdienft - Ordens.

# Pensionirungen.

Maina, Allerich Johann Ritter von, GM. und Briga-Dier in Italien, mit & MEts. Rar. Bettini, Undreas, Obfil. v. Ottochaner Gr. J. R., als Obfi. Füller, Frang, Obstl. v. Piret 3. R. Janfo, Rarl Edler von, Maj. v. Bergog von Lucca J. R., mit Obstlte. Rar. Doerguth, Johann, Maj. v. Sivtovich J. R. Sim on ffp, Ladislaus von, 1. Rittm. v. Palatinal Suf. R., mit Maj. Rar. Deinrich, Mathias, Sptl. v. Mazzuchelli J. R. Souba, August, Felete, Undreas, Sptm. v. Landgraf Beffen-Somburg J. R. Fumagalli, Anton von, Sptm. v. Bochenega J. R. Spiffat, Aloys, Sptm. v. Paumgarten J. R. Majocchi, Gugen, Sprm. v. Ceccopieri 3. R. Fini, Johann Bar., Sptm. v. Piret J. R. Riemes, Joseph, Sptm. v. Rhevenhüller J. R. Coggoli, Angelo, Sptm. v. Geppert 3. R. Renen von Obertampf, Ludwig, Sptm. v. Barasdiner Creuger Gr. J. R. Bintovich, Adam, Sptm, v. Brooder Gr. J. R. Pari de Patos, Joseph, Sptm. v. 1. Szetler Gr. J. R. Sellitsch, Joseph, 1. Rittm. v. Beschäl = Departement. Bieland, Anton von. 2. Rittm. v. Figgerald Chev. Leg. R. Belnay, Johann von, 2. Rittm. v. Civallart Uhl. R. Beders, Joseph, Obl. v. Sartmann J. R. Benon, Felip, Obl. v. Batonni J. R. Petrovid, Daniel, Obl. v. Deutschbanater Gr. J. R. Gall, Morig, Obl. v. 10. Jag. Bat. Sanda, Bernhard, Dbl. v. Beinrich Bardegg Rur. R. Rnodlinger; Unton von, Obl. v. 1. Buffominer Kord.

Bat.

Gierald, Ignag, Plag = Obl. ju Petermardein. Gvoid, Theodor, Ul. 1. Geb. Rl. v. hochenegg J. R. Redh, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl. v. Piret J. R. Pliet, Johann, Uls. 1. Geb. Kl. v. Pring von Mayling, Stephan, Preußen J. R. Puppi, Wilhelm Graf, Ul. 1. Geb. Kl. v. Berbert J. R. Toth de Jat, Karl, Ul. 1. Geb. Kl. v. Kaifer Ferdisnand Jäg. R. Farkas, Karl von, Ul. v. Palatinal Suf. R.

## Quittirungen.

Calvi, Alons, Obl. v. E. S. Franz Ferdinand d'Efte J. R. Meding, Gustav Bar., Ul. v. Kaiser Ferdinand Rur. R. Cuttica, Joseph Nobile, Ul. v. E. S. Joseph Gus. R.

### Berftorbene. .

Merapiglia, Anton Graf, GM. und Obersthofmeister bei Seiner kaiferl. hobeit dem Erzherzog Rainer. Dall wig, Johann Gunther Bar., Obst. v. Großherzog von Baden J. R.
Schluderer Edler von Traunbruck, Franz, Plats-Obst. in Mainz.

Rokotovich, Andreas, Sptm. v. Geppert J. R. Terkulja, Simeon, Hotm. v. Gradiscaner Gr. J. R. Delhofer, Franz, Sptm. v. Gräßer Gar. Art. Diftr. Sziegl, Ludwig von, Plathptm. zu Lemberg.

Gnurid, Momir, Obl. v. Wallachifd : Banatifchen Gr. 3. R.

Friebeisz, Joseph von, Obl. v. Aref Chev. Leg. R. Perfak, Johann, Ul. 1. Geb. Al. v. G. P. Rainer J. R. Lukats, Eduard von, Ul. 1. Geb. Al. v. Mihalievite J. R. a Bui, Uleris, III. 1. Geb. Al. v. Wallaievite J. R. Sprung, Ratl, Ul. v. Fürst Liechtenstein Chev. Leg. R. Rohorzka, Friedrich, Ul. 2. Geb. Al. v. G. P. Ludwig J. R.

Radonics, Paul, Ul. 2. Geb. Al. v. Brooder Gr. J. R. Ljubinkowich, Arsenin, Ul. 2. Geb. Al. v. Peterwarbeiner Gr. J. R.

### VI.

Des Prinzen Eugen von Savoien Wirken in den Jahren 1720—1736.

Bon Joh. Bapt. Schele, f. E. Oberfilieutenant.

Beilagen.

Musguge aus gleichzeitigen Originalien.

(Fortfegung.)

174. Der hoffriegerath an FM. Fürft Caraffa nach Neapel.

Wien am 29. Juli 1730. — Man hat ben Bericht mit Bergnügen erhalten, baß Anftalten jur ichleunigen hernellung ber Festung Capua, ber Kastelle Sant Elmo, nuovo und Uovo, so wie zur Bersehung berselben, so wie von Reggio, Gaeta, Baja, Ischia und ber toskanischen Brafivien mit Lebensmitteln und Kriegsbedurfussen, getroffen worden sind. Da aber in früsterer Zeit sur alles dieses so wenig geschehen ist, und boch jährlich eine ziemliche Summe basur bestimmt war, so soll ber Feldmarschall untersuchen, was von Zeit zu Zeit an Gelb sur diesen Zweit eingegangen, und wozu basselbe verwendet worben. hierüber ist der Bericht zu erstatten.

175. Der hoffriegerath an FM. Fürst Caraffa.

Wien am 29. Juli 1730. — Die in Wien anigeftellte faiferliche hoffommiffion fur die italienische Militate bfonomie wird bie Entrichtung ber Rudffande einleiten; namlich: jener von 1722 bis 1724 per 56,284 Ducati, — bann ber außer bem gewöhnlichen Militatfond jabrlich anzuweisenden 31,000 Gulben, — bann ber von bem 1712 getroffenen Bauschhandel noch austfandigen 31,000 Ducati, und endlich ber für 1729 und 1730 noch unbezahlten namhaften Summen. — Der richtige Eins

gang ber für bie Refrutirung nach Wien geschidten 10,000 Gulben wird bestätigt.

### 176. Der hoffriegerath an Graf Barrad.

Wien am 2. August 1730. — In ber am 19. Juni abges haltenen Ministerial = Ronferenz wurde aus den italienischen Erbs königreichen und Provinzen eine außerordentliche Subsidie von zwei Millionen augeboten. Der föniglich spanische Rath hat dies selbe so vertheilt, daß Reapel 1,200,000, Sizilien 1,00,000 und Mailand 700,000 zu entrichten haben. Graf Harrach solle die baldige Eintreibung dieser Gelder sich angelegen sehn lassen, da von denselben die Berpstegung der ine Keld bestimmten Trups pen und andere unzählige, seden Tag wachsende, Nebenersvrders nisse bestritten werden mussen.

# 177. Pring Gugen an GFB. Le Beauffe in Luremburg.

Wien am 9. Auguft 1730. — Es war bem Prinzen recht unangenehm, zu erfahren, bag ber anhaltenbe Regen einige bes reits erricitete Berfe zerftout hat. Um bas nothige Gelb zu ihrer Wieber- Erbauung, unb zur Beenbigung von Allem, zu erhalten, foll er ein genaues Berzeichnig ber Reparaturen, sammt bem Kofteniberichlage, ber Erzherzoginn sowohl als seinen Beborben unterlegen.

## 178. Pring Eugen an den Herzog von Würtemberg zu Ludwigsburg.

Wien am 19. August 1730. — Aus bes Herzogs Bericht geben bie Absichten Frankreichs bentlich hervor. Daber ift es unerläßlich, bas bie beiben Grenzsestungen Rehl und Philippsburg von ihrem ganzlichen Ruin errettet und hergestellt werden. Obgleich die bei bem beutschen Reichstowent schon io oft und so bringend gemachten Borftellungen noch immer nichts geholsen, so wird man bennoch unabläsig bemüht sen, um endlich doch noch bei Zeiten die hierzu nothigen Geldmittel angewiesen zu bekommen.

### 179. Prinz Eugen an FM. Graf Daun nach Mailand.

Wien am 19. August 1730. — Nachbem ber Berzog von Barma ben Durchzug kaiserlicher Truppen burch fein Land freundslich gestattet, erwartet man noch ben Bericht über bie biebfällis ge Entscheibung bes toekanischen hofes. — Den in Wien ange-

langten Nachrichten zufolge, burfte bie Einschiffung ber frautschen Landungstruppen wohl nicht vor einem Monat geschehen. Welche Richtung die Flotten einschlagen werben, ift noch ganz unberkannt. Daher kann über bie Art des Bormarsches ber mailandischen Truppen noch gar nichts Näheres bestimmt werden.

## 180. Pring Eugen an den Fürsten von Öttimgen zu Öttingen.

Mien am 26. August 1730. — Begen herftellung ber bes Fürften Kommando anvertrauten Festung Philippsburg will Eugen bie ber Reichsverfammlung zu Regensburg fo oft gemackten fraftigen Borftellungen auch in ber Folge noch auf bas Rachbrudlichste wiederholen. Der Fürft foll ebenfalls die hierzu nothwendigen Geldmittel bei ben Reichsftänden auf das Dringenbite begehren.

# 181. Pring Eugen an FM. Graf Mercy nach Mailand.

Wien am 26. August 1730. — Über ben von den Grafen Daun und Merry verabredeten Plan, die aus der Lombardie ins Feld bestimmten Truppen zusammenzuziehen, und in drei Kolonnen über den Bo in ein Lager bei Borgo San Donino zu führen, fann der Prinz mit keiner bestimmten Erklärung antworten. Die Umftände ändern sich von einem Tage zum andern. Obwohl, dem Gerüchte nach, die Spanier sich zur Einschissung bereiten sollen, so weiß man doch eigentlich nicht, ob der Kriede fortbauert, oder ob es noch zum Kriege kommen wird. Doch muß sich dieses in der nächsten Zeit entscheiden; da die Sachen nicht in der dermaligen Lage bleiben können.

## 182. Pring Eugen an Oberfilieutenant Rormhof ju Palermo.

Bien am 30. August 1730. — Gs war bem Prinzen ers wünscht, zu vernehmen, daß gleich nach tes F3Dt. Graf Mallis Aufunft das Geld erfolgt wurde, damit die auf der Erde gelegenen Stüde und Böller mit Loffetten versehen werden konnten; und daß auch die Artillerie zu Trabani, Termini und in den anderen Filialorten in ziemlich brauckbaren Stand gesetzt werden ist. Der Prinz hofft, daß Kornhoff bei seiner bald erfolgens den Antunft in Messina dort eben folche Fürsorge treffen wird.

(Die Fortfegung folgt.)

# Unzeige

über folgende Berte bes f. t. Oberftlieutenants ... Sohann Baptift Schelb:

# Die Operazionen

der verbundeten Beere gegen Paris im Mary 1814.

Nach öftreichischen Originalquellen bargestellt. Zwei Banbe in Groß Ottav, Wien 1841. Gebruckt bei Unton Straug's fel. Witwe. — Vierundvierzig Bogen; mit neun Planen und Karten. Preis:
6 fl. 24 fr. Konv. Munge.

Diefes Wert enthält die nach den öftreichischen Originalquellen verfaßte Darftellung der von der allitrten Sauptarmee und dem ichlesischen Seere in den fünfund dreißig Tagen vom 27. Februar bis 2. April 1814 bestanbenen siebenundfunfaig Shlachten, Treffen und
Gefechte; worunter jene von Bar sur Aube, Eraone,
gaon, Macon, Arcis, Fere champenoise, Saint
Dizier und bei Paris.

# Biographie

bes Herzogs Ferbinand von Würtemberg, taiserlich = öftreichischen Felbmarschalls.

Wien 1841. Klein-Oftav; auf Belinpapier 174 Seiten. Preis: 1 fl. 12 fr. Konv. Munge.

Diefes Wert beginnt mit einem Bormorte, nach melchem, auf den Seiten 5 - 33, dreigehn furge Lebensbeichreis bungen jener murtembergifchen Pringen folgen, die theils vor dem Bergog Ferdinand, theils gleichzeitig mit ibm, Stellen und Murben in dem öftreichischen Beere bekleidet, und Oftreichs Krieger zum Rampfe geführet baben.

und Oftreichs Krieger jum Rampfe geführet haben. Auf Seite 35 beginnt dann die aussuhrliche, nach den Feldalten, und den nachgelassenen Papieren des Bergogs Ferdin and, geschriebene Biographie deffelben, von seinem Entritt in die öftreichische Armes am 12. September 1781 bis zu seinem am 12. Jänner 1834 erfolgten Tode.

Um die Berbreitung diefer Werke in der t. f. Armee zu befordern, hat der Berfaffer einen Theil der
noch vorräthigen Exemplare dazu bestimmt, den Herren
t. t. Militars für herabgesetzte Preise erfolgt zu
werden.

Es find also mahrend ber nachften brei Monate, bis jum Ende Geptembers 1844, biefe Berte bei ber Redakzion ber öftreichischen militarischen Zeitschrift um folgende Preise zu bekommen:

- 1. Die Operagionen fatt 6 fl. 24 fr. für 2 fl. 20 fr.
- 2. Die Biographie bes Bergogs von Bürtemberg ftatt 1 fl. 12 fr. für 30 fr.

Ferner erhalten jene löblichen f. f. Regimenter, welche funf Eremplare eines diefer Berte jugleich abnehmen, ein fechftes Eremplar frei.

Es wird ersucht, die Abnahme ber Eremplare jedens falls durch die herren Regimentsagenten ober sonftige bierortige Bestellte zu bewirten.

# Destreichische militärische

# 3 eit schrift.

Sechftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : 3ob. Bapt. Schels.

Wien, 1844.

Gedruckt bei 21. Strauf's fel. Bitme & Sommer.

(In Rommiffion bei Braumuller und Geidel.)

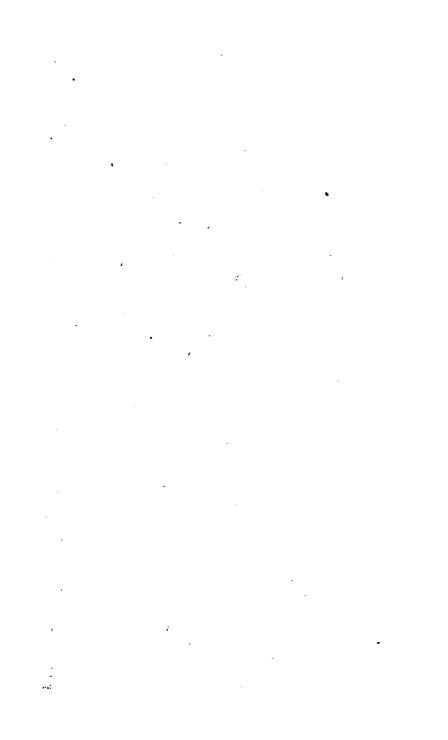

# Zweites Berzeichniß

### ber

## Ditl. Berren Pranumeranten ber E. f. Urmee.

Artillerie, Garnifons,: Außer ben früheren vier, nache träglich noch zwei Exemplare, für bas Peterwarbeiner Diftriftestommando; — hotm. Thomer bes Dalmatiner Art. Diftrifts.

#### Balaffa, Major.

#### Dragoner : Regimenter:

- Rr. 1. Erzherzog Johann, außer ben früheren zwei, nachtrage lich noch vier Gremplare.
- Mr. 3. Ergherjog Frang Joseph, brei Eremplare.

#### Greng: Infanterie . Regimenter:

Mr. 12. Deutschbanater, außer den früberen drei, jest noch ein Eremplar, für Ul. Spurich.

#### Bufaren . Regimenter:

Dr. 4. Alexander Groffurft von Rufland , ein Gremplar.

#### Infanterie - Regimenter:

- Dr. 1. Raifer Ferdinand, fruber gwei, jest noch zwei Grems plare, fur Ul. Cornalia; bas Landwehr: Bataillon.
- Dr. 23. Graf Ceccopieri, fruber ein, jest noch ein Eremplar.
- Rr. 29. Sartmann von Bartenthal , früher drei , jest noch brei Gremplare; darunter eines für Dberft Undree.
- Rr. 51. Ergherzog Rarl Ferdinand, früher brei, jest noch ein ein Eremplar für Ul. Grifchberg.
- Mr. 56. Baron Fürftenwärther, früher fechs, jeht noch neun Eremplare, für die Sptl. Martlowell, Bitto, Baron Gurftenwärther, Rudtorffer, Wiedemann; — Uls. Baron Brets feld, Sanslit, Beft, Breticpneiber.
- Ingenieur:Rorps, früher zwölf, jest noch ein Gremplar, für Dberftlieutenant pod.

Rüraffier : Regimenter:

Mr. 3. Ronig von Sachfen, früher zwei, jest noch fünf Eremplare, für Rittm. Graf hopos. Baron Selbern; — Ul. Graf Bay; — Rabet Nalepta, Perczell.

Mehoffer, Soffriegstongipift.

Schaffgotiche, Graf, Oberft von Ballmoden Ruraffier-Regiment.

Thurn und Taris, Burft, Beneralmajor.

Uhlanen = Regimenter:

Mr. 3. Ergbergog Rarl, ein Gremplar.

# Die Besehung und Vertheidigung der Berg= festung Ceva im Jahre 1799.

Nach den Feldakten und Planen des E. E. Rriegsarchivs bearbeitet

von F. Pfan, t. f. Sauptmann.

Die vereinigte öftreichischeruffische Urmee in Italien ftand in der Galfte des Monats Mai 1799 im Lager zwischen dem Tanaro und der Scrivia; und zwar die Öftreicher bei Torre di Garoffoli, die Ruffen bei Sale. Melas befehligte Erstere, mährend Suwarow das Oberkommando über Beide führte. \*) — Das feindliche Heer hatte seine, besonders in der Fronte durch die Bormida gut gesicherte Stellung zwischen Balenza und Allesfandria. — Durch den von Mondovi bis an die Seekuste verbreiteten Ausstand des bewassneten Landvolkes sab sich

<sup>\*)</sup> Die öftreichische militärische Zeitschrift enthält in der neuen Auflage der Jahrgänge 1811 — 1813, II. Theil, 4. Aufsah, und im Jahrgange 1822, III. Heft, 1. Aufsah und IV. Heft 1. Aufsah die Darstellung des Feldzuges 1799 in Italien, auf welche wir die Leser in Betreff des detaillirten Zusammenhanges vorliegender Episode mit den übrigen Ereignissen diese Feldzuges verweisen.

ichod ber frangofilde Obergemeral Morean in feinem Muden gefährbet; umfomehr, als tiefer Canbiturm fic bereits einiger von ben Frangofen befetten Puntte bemeiftert, und felbft bie unter Ben. Launan ibm entgegen gefendete Abebeilung gefchlagen batte. Der Berfud Reregus, fic aus biefer unangenehmen lage ju befreien, und feinen Begner jenfeits ber Bormida felbft anzugreis fen und jurudjubrangen, um fich über bie Bocchetta mit Machanath bei Benug zu vereinigen, mar an ber Entichioffenbeit! und bem Unternehmungsgeifte bes oftreichischen Generals Lufignan, welcher bamals die Divifion bes BMilts. Breblich in beffen Ertrantung befebe ligte, gefdeltert, Lufignan batte aus eigenem Untrieb ben ruffifchen General gurft Bagragion, ber fich in feinet Dabe befand, baju vermocht, mit ibm gemeinichaftlich bem in ber Racht vom 15. auf ben 16. Dai Aber bie Bormiba gegangenen Seind entgegen ju ruden, und ftellte fic bei Ban Giuliano auf. - Das Gefecht, welches mit vieler Bartnadigfeit geführt murbe, entfibieb fich ju Gunften ber vereinten Offreicher und Auf fen. Gie branaten ibren Gegner bis Marengo, meldes biefer langere Beit vertheibigte, bann aber jur Bertafung beffelben und jum Rudzuge über bie Bormita gezwum gen wurde.

Die gehaltiche Entscheitung tiefes Gesechtes fofinnete ben General Sumaren, mit ber Armee über ben Po zu geben, und auf Lurin zu marschimm. Sounkt am 17. begann bie Bewegung.

General Mercan hans die Diriffen Birner am 16. und Surenz entspeker, in der Sinnbelle vom Allesfurdein den General Gendamme mit 3000 Minn: gelusser, und mar mik der Dirisson Generar, den Kritensi und bem Geschütze am 18. Mai gleichfalls nach Turin gegangen, ba er die Absicht Suwarows auf diese Sauptftadt Piemonts erfuhr.

Un bemfelben Tage erhielt ber in Sortona ftebenbe öftreichische Beneral Seckendorf burch zwei Burger von Mondovi die Nadricht, daß die in dortiger Gegend über 10,000 Mann farten, bewaffneten Bauern die Feftung Ceva nach neuntägiger Blockade gur Übergabe gezwungen, und die darin befindliche frangoniche Bejagung von 325 Ropfen friegegefangen nach Mondovi geführt batten. Bugleich trafen zwei Burger aus Ceva mit einem Schreiben bes bortigen Magistrates ein, worin berfetbe um öftreicifche Truppen jur Befetung und Bertheibi. gung der Festung bat; indem biefe bis jest blos von 400 bemaffneten Bauern befett fen. - Einer diefer Burger bot fic bem General freiwillig als Beifel an, mabrend ber andere fic verpflichtete, die öftreichische Truppe, welche jur Befatung bestimmt murbe, ficher an Ort und Stelle ju führen.

Gen. Sedendorf beorderte eine Abtheilung des Infanterie: Regiments Anton Efterhagy, jest Pring von Preußen Nr. 34, nebst den zur Bedienung von zwei Kanonen erforderlichen Artilleristen und Handlangern ungefäumt dabin; ta er erfahren hatte, daß 4000 Franzosen von Allessandria gegen Aqui marschirt sepen; vermuthlich um Ceva wieder zu nehmen, und die Gesfangenen in Mondovi zu befreien. Diese französische Kolonne wurde jedoch durch das bewassnete Landvolk an der beabsichtigten Vorrückung auf Aqui gehindert.

Am 19. marfchirte Sauptmann Schmelzern bes Infanterie-Regiments Efterhagy mit zwei Rompagnien beffelben, in der Starte von 250 Gemeinen, fammt ben erforberlichen Chargen, bann 1 Rorporal und 8 Artilleriften, nebft 14 Gemeinen bes Sandlangerforps Bormittags um gebn Ubr an feine Bestimmung nach Ceva ab. Er ructe über Fraffonara, Rivalta, bis Ilqui. Bier wurde der Beitermarich des Detafchements gebinbert; weil man es fur eine frangofifche, nur in oftreis difde Montur gestecte Truppenabtheilung bielt, und ungeachtet aller Borftellungen bes Begentheils fich nicht bavon überzeugen laffen wollte. - Sauptmann Schmelgern ließ nunmehr feine Mannfchaft auf ber Unbobe vor ber Stadt, binter einem Bebolze Stellung nehmen, fette die nothigen Borpoften aus, und ließ, wegen ber Mabe bes Beindes, Die Truppe mechfelmeife unter Bemehr fteben. Bugleich entfendete er Datrullen von Bauern in die umliegende Begend, und begab fich felbft in die Stadt, um bod menigftens fur ben nachften Sag freien Durchzug zu erhalten, welches ibm endlich, nach ben triftigften Borftellungen, besonbers auf bie Bermenbung bes bortigen Ergbischofs, gelang.

Um 20. wurde der Marich am linken Ufer ber Bormida weiter fortgesett. — Die faliche Nachricht, daß es eine verkleidete französische Truppe sep, war in der ganzen Umgegend verbreitet, und bis gegen Ceva gebrungen. Das Detaschement lief baber Gesahr, von dem armirten Landvolke selbst angegriffen zu werden. Diesem vorzubeugen, fandte Hauptmann Schmelzern einige Bauern, welche er glücklicherweise von der Bahrebeit der Sache überzeugt hatte, eine halbe Stunde vorzaus, um ihre in der Gegend streisenden, bewaffneten Landsleute zu benachrichtigen, daß es eine östreichische, im Marsche nach Ceva begriffene, Ubtheilung sep. —

Die in der Gegend von Coffano plundernd umber-

giebenden Frangofen ber Divifion Grouchy batten gleiche falls von der Unnaberung bes Detaschements Renntniß erhalten, fammelten fich, und zogen ibm nach. Man verdoppelte daber die Bebutfamkeit und beschleunigte ben Marich. Gegen 50 bewaffnete Bauern murten in jene Richtung entsendet, wober man einen Ungriff am mabricheinlichften vermuthen fonnte. Gie follten entweber ben Feind aufzuhalten verfuchen, ober boch burch ihr Feuern die Truppe zeitig von feiner Mabe benachrichtigen. Much auf bas rechte Ufer bes Bluffes murben berlei Patrullen entfendet, ba ber frangofifche General Bictor mit feiner Division zwischen Aqui und Spigno ftand. - Zwifden Monaftero und Cefole batte Ochmelgern halten, und bas vom ichnellen Dariche ermubete Detafchement etwas ruben laffen. Das ftarte geuern ber ins Bebirge gefenbeten Bauern machte jedoch ben Beitermarich nothig. Man wollte nun in Cortemiglia raften; allein wegen ber erneuert erhaltenen Melbung vom Unruden bes Feindes marfdirte Ochmelgern noch in ber Nacht über bas Gebirge nach Caravangana, wo er bis jum Unbruch bes Tages blieb.

Am 21. langte man über Niella und Belbo bei Ceva an. Die Festung Ceva liegt am rechten Ufer bes Tanaro, auf bem äußersten steilen Abhange bes sich von iMulassano über Pedagiera herabziehenden Bergerückens. Sie sperrt das Cevetas und Tanaro Ehal, so wie auch die Hauptstraße, mit welcher sich hier die meissten aus der Riviera von Genua kommenden Bege verseinen. Bon der gegen die Stadt Ceva gekehrten Seite ist sie unangreifbar und außer dem Bereiche des Kanonenschusses. Jenseits wird sie jedoch von den nahe anssteigenden Höben Kaja und Bajone beberrscht. Erstere

ift nur auf Rleingewehr Ertrag, Lehtere auf halben Ranonenschuß von dem Plate entfernt. Diese ihn umstaffenden Soben, welche der Feind gedeckt erreichen, und seine Batterien allbort erbauen kann, sind von großem Nachtheil für das Fort; daber sowohl für den Unsgriff als die Vertheidigung entscheidend. Auf beiläufig 460 Klafter rückwärts von diesen beiden Soben befindet sich eine dritte, Testa nera, welche die vorliegenden besherrscht. Auch diese müßte besetht werden, wollte man nicht dem Feinde den Vortheil gestatten, sich derselben zu bemächtigen.

Es befanden fich auf den genannten drei Unbohen : Retranchements mit gefchloffenen Redutten, die im Jahre 1796 erbaut wurden, und bei drei Biertelstunden im Umfang hatten, dermal aber ganglich verfallen waren.

Die Festung bat die Bestalt eines langlichen Biereds mit funf Baftionen, Drei Baftionen bilden die eine, gegen ben Berg Raja gefehrte, langere Geite, bie beiben anderen foliegen die zwei fürzeren Geiten, gegen bie Stadt ju. Sinter ber Rurtine gwischen bem meftlis den und mittleren Baftion, gegen Saja, befindet fic ein Ravalier und in ber Richtung gwifden ben Boben Raia und Bajone, in der Berlangerung auf den meftlichen Baftion, ein mit ber Festung verbundenes Sornmert. Die vierte, ber Stadt jugefehrten, Geite, welde langs eines felfigten , unerfteiglichen Abfturges binläuft, wird blos burch eine Umfaffungsmauer, und bie jur Bertheidigung eingetichteten, anftogenden Rafernen und fonftigen Gebaube gebildet. Die Festung entbalt überhaupt nur die fur die Befagung erforderlichen Rafernen, die Gouverneurs- und Rommantantenwohnung, die Magagine, die Rapelle und ein Paar Heine Garten, fammt ben nothigen Brunnen.

Die Stadt Ceva liegt am Zusammenfluß bes Lanaro und ber Ceveta, gerade unter ber Festung, und durch die hohen Ufer ber beiden Bache so gedeckt, daß man von ferne sie kaum mahrnehmen kann. Durch die Festung ist sie gegen jeden ernstlichen Angriffgeschüßt, und könnte gegen einen unvorgesehenen Überfall von dem Schlosse aus vertheidigt werden, welches sich am Ende der Stadt auf einem Sügel, ungefähr in gleichem Miveau mit den Flußusern, befindet. Einige Hundert Mann, eine Kanone und ein Mörser würden hinreichen, jeden handstreich abzuwehren.

Bu befferer Bertheibigung ber Ebene, burch ein rafirendes Feuer, befanden fich am rechten Canaro-Ufer, rechts und links der Festung, in der halben Sohe derfelben, zwei Batterien, die diesem Zwecke volltommen entsprachen, ohne im Mindesten gefährdet zu fepn; da sie im Bereiche des Gewehrschuffes der Festung lagen.

Das Einruden in die Festung wurde Anfangs aus ben bereits ermahnten Ursachen verweigert. Sauptmann Schmelzern verfügte sich beshalb selbst dahin, besprach sich mit bem bisherigen Kommandanten der Landvollse besatung, Francolini, einem ehemaligen piemontesischen Lieutenant; der sich an die Spitze des Aufstandes gestellt, und die gelungene Unternehmung auf Ceva ges Teitet hatte, und mit noch einigen Säuptern des Landvolles. Nachdem diese endlich überzeugt waren, daß es die von dem Magistrate der Stadt Ceva selbst bei dem Gen. Seckendorf angesuchte öltreichische Besatungstruppe sep, gestattete man ihr den Einmarsch.

Sauptmann Schmelgern fand große Unordnung

und Verwüftung in ber Feftung. Die Munigionsvorrathe, obwohl in ziemlicher Ungahl vorbanden, waren regellos unter einander geworfen, jum Theil eigenmad: tig verwendet, 3. B. mehr als 250,000 Flintenpatronen, welche man an bie Bauern vertheilt batte, ober fie maren gerftreut, und hierdurch ber Bitterung und Feuersgefahr preisgegeben. Gelbft bie Reftungs: werte maren theilmeife von ben Bauern burd Musreigen ber Faschinen und Paliffaben, fogar burch Abnahme mancher Thore an ben inneren und ju den Mugenwerten , indem fie bas Solzwert verbrannten , beschäbigt, nebstdem eine Menge Gifenwerk verschleppt worden. Er ftellte Francolini biermegen zur Rebe. Diefer ermieberte aber: bag er bas Bolf im Baume gu halten nicht im Stande mare, auch bereits etliche Male in Lebensgefahr gewesen fen, als er bie Ordnung berftellen wollte. Schmelgern mar Mugenzeuge, wie Mehrere bie Meffer auf den Lieutenant gegudt, und die Gewehre auf ibn angefclagen batten. Um folder Regellofigfeit fcnell ein Enbe ju machen, übernahm Sauptmann Schmelgern unverzüglich bas Reftungstommando, bebielt jedoch Rrancolini bei fich, ber ibm in ber Folge auch noch mefent liche Dienfte leiftete.

Um folgenden Tage, ben 22., fette ber Sauptmann die Udministrazion ber Stadt Ceva in Kenntnist von dem geringen Vorrathe an Lebensmitteln in der Festung, der höchstens auf zwei bis drei Tage hinreichte, und ersuchte um Beischaffung des Nöthigen. Man verssprach dies. — Bu sammtlichen Magazinen der Festung wurden Wachen gestellt, um alle weitere Billtur zu hindern, und dem beihabenden Artilleriekorporal mit seiner Mannschaft die Reinigung der Pulvermagazine,

bas Sammeln und Ordnen der Munizion übertragen. Bur möglichft ichnellen herstellung ber an den Festungs-werken und Gebäuden geschehenen Beschädigungen requirirte hauptmann Schmelzern die erforderlichen hand-werksleute aus der Stadt, und ließ sogleich die Arbeit beginnen. — Die meisten Beschüße hatten schlechte Lafesteitung. Man placirte daßer die brauchbarsten Kanonen an die einem Angriffe am meisten ausgesesten Punkte, und verwendete die minder brauchbaren an den weniger bedrobten.

Um 23. ging die Nachricht ein, daß ber Feind in Mondovi fen. Es murbe beshalb auf fcleunige Lieferung ber erforderlichen Lebensmittel gedrungen. Diefe erfolgte aber febr langfam.

Um 24. nahm Schmelzern 24 Mann von ben Schweizer-Regimentern Brehmt und Belly in die Festung auf, und verwendete sie mit gutem Erfolge als Sandlanger beim Geschütze; dagegen entfernte er die meisten Bauern, weil sie sich der Ordnung nicht fügen wollten, auch mehrere unter ihnen verdächtig waren. Nur die verläßlichsten und brauchbarsten wurden zurückbehalten. Der Saumseligkeit bei Einlieferung der Lesbensmittel wurden ernste Worte entgegnet, wodurch die Sache etwas besser ging. Den Schweizern, so wie den zurückgebliebenen Bauern nahm der Festungskommans bant den Eid der Treue ab, und ließ, um diese Sandelung feierlicher zu machen, durch den anwesenden Kaspuziner ihnen eine religiöse Unrede, und dann, im Beisen der ganzen Garnison, Gottesbienst halten.

Nachmittags gegen zwei Uhr tam die Nachricht: ber Feind versuche, vereinigt mit bewaffneten genuests ichen Bauern, in bas Tanaro. Thal zu bringen. Man beforgte beffen Unnaherung an die Festung. Sauptmann Schmelzern schrieb nun an die Ubministrazion der Stadt: baß, wenn sie nicht noch in derselben Nacht die verlangten Lebensmittel herbeigeschafft hätte, und der Feind die Festung angreifen wurde, der erste Schuß aus die ser auf die Stadt selbst geschähe. Dies wirkte, und die Lieferung ging rascher.

Am 25. hatte sich ber Feind bereits genähert. Die Arbeiten an den Werten wurden fortgesett, und Lieustenant Francolini mit einer kleinen Abtheilung in die Stadt gesendet, um die Administrazion zu bedroben: wenn binnen drei Stunden die verlangten Erfordernisse nicht in der Festung seyen, würde die Stadt in Brand gesteckt werden. — Gleich nachdem Francolini dieselbe verlassen, waren einige französische Husaren eingeritten, und hatten die Division Grouchy für den Abend angekündet. Die Lieferung der meisten Bedürfnisse war nun in zwei Stunden erfolgt. Man hatte von der Besvannung der letzen Wagen zwei Ochsen zurückbehalten, und hierdurch 9 Stück Hornvieh in der Festung vorräthig, wodurch die in Allem gegen 350 Köpfe zählende Garnisson wenigstens einige Zeit vor Mangel geschützt war. —

Abends gegen feche Uhr zeigte fich ber Feind von Mondovi ber in einer Starte von beiläufig 3 — 4000 Mann, und lagerte fich außerhalb bes Schußbereiches ber Festung, hinter ber Stadt, jeuseite bes Sanaro. \*)

<sup>&</sup>quot;) Die Franzosen rudten von drei Punkten gegen Ceva. Gine Rolonne, unter Gen. Bictor, die auf dem Rudsgug nach Genua war, marschirte über Savona gegen Ceva, eine zweite, 3000 Mann ftark, unter Gen. Flavigni, auf dem Rudzug von Ufti, geht über Do-

Sauptmann Schmelzern traf alfogleich bie nothisgen Unstalten, wies Jebem feinen Plat an, vertheilte bie Aufsicht über die Mannschaft auf den Berten unter seine beihabenden 4 Offiziere, und hielt eine Reserve in der Mitte des Plates. Die Besatzung mußte von nun an Tag und Nacht an ihren Posten bleiben.

Am Bormittage des 26. versuchte der Feind mehrmal, Eruppen in die Stadt marschiren zu laffen, die
aber durch das Feuer aus der Festung stets zurückgewies
sen wurden. Nur Einzelnen gelang es, hinein zu soms
men. Nachmittags gegen zwei Uhr zeigte sich der Feind
auf dem Berge Testa nera. Die zur Vertheidigung der
Höhen von Bajone und Faja aufgestellten Bauern ents
liefen. — Die Franzosen besetzten unverweilt diese wichtigen Posten, und berannten die Festung.

Gegen Abend erhielt Sauptmann Schmelzern bie Nachricht, bag ber Feind sowohl in der Stadt als in dem Balbe hinter Tefta nera Leitern, Stricke, Faschinen und sonftige Materialien zum Sturme vorbereite. Sogleich wurden die nöthigen Gegenanstalten getroffen, Steine und Balten auf den Werken zusammen getragen, von Distanz zu Distanz Piten und Sensen gelegt, und Berschläge mit Sandgranaten vertheilt. Der Befehls-haber der Garnison war zur außersten Gegenwehr entsschlichen, und eiferte seine Mannschaft durch eine kräftige Unrede gleichfalls dazu an. Er rühmt in seiner diesfallsgen Relazion eben so sehr den guten Geist der gesammten Besatung, als vorzüglich die Thätigteit, den

gliani und Mulaffano; die dritte, von Cuneo fommend, hat Mondovi genommen, und marfchirt gegen Ceva.

Eifer und die Bereitwilligfeit der beihabenden noch fehr jungen Offigiere.

Der 27. verging mit Fortsetzung ber Ausbefferungen an ben Festungswerken. Gine zwölfpfündige Kanone war durch bas Reuern unbrauchbar geworben.

Am 28. gegen neun Uhr Bormittags bemerkte man, bag ber Feind an Gerstellung der verfallenen Schanzen von Bajone und Kaja arbeitete. Das Geschut aus ber Festung richtete sogleich sein Feuer babin. Um eilf Uhr erfolgte die Aufforderung zur Übergabe durch nachstehendes Schreiben des Gen. Grouchy:

Au quartier général au camp sur Ceva, le 9 Prairial, l'an 7<sup>me</sup> de la République française une et indivisible.

Le Général de Division, chef de l'état major général de l'armée d'Italie.

Au Commandant autrichien au Fort du Ceva.

Monsieur! Le Commandant de l'armée française occupe les hauteurs qui commandent le Fort de Ceva, et le cerne de tous côtés. Vous ne sauriez avec moins de 300 hommes tenir contre les forces et les moyens que je vais déployer.

En essuyant de vous défendre, vous vous rendiez coupable du sang qui seroit unutilement versé. Je vous somme donc de vous rendre, et donne deux heures pour vous décider.

Ce temps écoulé, je vous préviens que vous ne devez espérer aucun quartier.

Emanuel Grouchy mp.

Schmelzern gab folgende abschlägige Untwort: Au Fort de Ceva. Le 28 Mai 1799. Le Commandant du Fort de Ceva au Général de Division, chef de l'état major général de l'armée d'Italie.

Monsieur! Vous me rendrez justice si je vous répond à votre lettre en brave militaire, et fidèle sujet de son souverain. J'ai la garnison nécessaire pour ce fort, et je sais votre force. Je sais aussi que l'armée de Sa Majesté l'Empereur s'avance. Vous conviendrez avec moi qu'il seroit impardonnable, si je me rendrois à votre menace.

Schmelzern mp.

Das Feuer wurde beiderseits fortgesett. — Um halb vier Uhr Nachmittags geschah eine zweite Aufforsberung, die ebenfalls abgewiesen wurde. Nach vier Uhr beschoß der Feind die Festung von drei Seiten; nämlich von den Sohen von Faja und Bajone, dann von der seitwärts der Stadt gelegenen Kapelle St. Andrea und den nächsten Sausern. In der Festung wurde gegen Abend eine zweite Kanone unbrauchbar, und einige Mannschaft blessirt.

Um 29. wurde das Bombardement noch heftiger. Abermal war eine Kanone der Vertheidiger unbrauchbar, eine zweite bemontirt worden. Das Anzünden der Festungsgebäude wurde vorzüglich vom Feinde beabsichtiget. Man traf sogleich alle Vorkehrungen dagegen; verwendete einen Theil der Reserve zu den Löschanstalten, und zog die an den Werken gestandene Mannschaft in die Rasematten. Zwei Mann waren wieder verwundet worden. Die wenigen Artilleristen bewiesen eben so viel Geistesgegenwart als Einsicht und Thätigkeit.

Die Befchießung wurde feinblicherfeits am 30. bis Rachmittags brei Uhr mit gleicher Beftigkeit ununter-

brochen fortgefett. — Um halb vier Uhr erhielt Schmelgern bie britte Aufforderung. — Auch diese murbe absichlägig beantwortet. —

Der frangofifche Parlamentar befragte ben ibn aus ber Festung begleitenben Offigier, ob nicht vielleicht bie Ubergabe gegen eine anfehnliche Summe zu erhalten ware, die man alsogleich zu bezahlen bereit fen. Der Befragte gab in gerechter Entrustung ben Bescheid, melden ber empörende Untrag verdiente.

Man verlegte hierauf die Thuren und Fenster ber Magagine und Kasematten mit Balten, und erwartete ben Ungriff des Feindes.

Die indessen erfolgte Vorrudung ber heeresabtheis lungen unter ben Generalen Aufassevich und Frehlich zur Entsehung Cevas, im Einklange mit den bas Zurüchdrängen ber gesammten feinblichen heeresmacht bezweckenden Bewegungen der vereinten hauptarmee, bewog den französischen General, die Blockade aufzubeben. — Am 31. Mai bemerkte man aus der Festung bei Unbruch des Tages den Abzug beträchtlicher Artilleries und Bagage - Trans des Feindes, unter Bedeckung von Infanterie und Reiterei, denen man noch Kanonensschüsse nachsendete.

Während des 1. und 2. Juni waren nach und nach bie letten feindlichen Truppen in das Tanaro-Thal, gegen Oneglia abmarfchirt, und die Festung fah fich befreit.

Über die Bertheibigung und ben Buftand Cevas berichtete ber nach ber aufgehobenen Bernirung vom General Bufaffevich babin gefendete hauptmann Graf Reipperg, bes Generalstabes, an den im ruffifchen Sauptquartier verweilenden, oftreichifchen Generalquartier

meister Marquis Chasteller, aus Ceoa vom 3. Juni Folgenbes:

"Ceva und seine Garnison haben einen ausgezeicheneten Widerstand geleistet; ungeachtet sowohl die Fesstungswerte als die Artillerie und übrigen Vertheidigungsmittel baselbst sich in einem sehr schlechten Bustand befanden. Die Garnison ist sehr schwach. Um sie zu verstärken, bedürfte man menigstens 500 Mann. Es sind blos & Ranoniere da, während man wenigstens 20 und einige Bombardiere brauchte. Es wäre auch ein Genies oder Artillerieoffizier erforderlich, der diesen wichtigen Punkt in einen solchen Stand segen könnte, daß er sich gegen den Feind zu halren vermöge; was in gegenwärtigem Falle blos durch die Tapferkeit der Bes satung erreicht wurde."

Gen. Aufafferich ließ ben abziehenden Feind noch in bas. Tanaro-Thal verfolgen, um die Richtung von deffen Ruckzug zu erkunden; wobei es zu einem kleinen Nachhutgefechte kam. Ginen Theil feiner Brigade ftellte er bei Cuneo auf, um die Verdindung mit FML. Frehelich zu erhalten; mit dem Reste blieb er bei Mondovi.

Damit für ben Fall ber vereinigten Vorrückung Macbonalds und Moreaus zur Entfetzung ber Festungen Tortona und Allessandria, Ceva von und besett bleiben, und einer Vorrückung zu ihrem Entsatze ruhig entgegenssehen könne, erhielt Hauptmann Schmelzern ten Auftrag, die Festung für drei Monate mit den nöthigen Vorräthen zu versehen. Diesem Vefehle konnte er aber bei dem in dieser armen Gebirgsgegend herrschenden Manzgel, der noch durch die häusigen Streifereien von Truppentheilen beider seindlichen Armeen stets gesteigert wurzebe, nicht entsprechen. Man hatte indessen vom östreis

chifden Sauptquartier aus Turin einen Berpflegsoffizier nach Ceva abgesendet, um die Festung theils durch Beischaffung von Lebensmitteln aus der Konkurrenz, theils durch Zusuhren aus Turin selbst, für drei Monate auf 400 Mann zu dotiren. In Betreff der Geschütz und Munizionsbotirung sollte Gen. Bukasseich das Nöthige veranlassen, und das Fehlende verlangen.

Um 7. Juni war ber Artillerie = Oberlieutenant Biller in Ceva eingetroffen, und ihm ber Befehl über bas gesammte Artilleriewesen übertragen worden.

Aufafferich mar ind ffen, zufolge erhaltener Beifung, auf Alba zurückgegangen, und hatte laut Berichtes vom 11. Juni für die Sicherheit Cevas folgende Unstalten getroffen:

"Bu Ceva ließ ich 1 Bug vom 7. Sufaren . Regimente, ber, fo lange es bes Feind julaft, im Tanaro-Thal fdmade Borpoften balt. In Mondovi bleibt eine Estabron vom 7. Sufaren-Regimente, welche gegen Cuneo beobachtet, mit Ceva in Berbindung bleibt, und über De. nefterolo gegen Garefio und weiter gegen ben auf ben Unboben von St. Bernardo ftebenben Feind fich zeigt. Bu la Trinita babe ich als Borpostens = Rommandanten ben Major Mesto mit 1 Estabron Sufaren, fammt 1 Rompagnie Grenzer belaffen. Diefer bestreitet bie Borpoften ju Bainette, Truchi, Tor be Pefio, Tetti bi Defio und Caftelleto gegen Cuneo, und bat jugleich die Obforge über Ceva und Mondovi, dann gegen das Tanaro : Thal. -Bu Cheratco ließ ich zur Unterftugung ber Buruchleibenben, und um den Bufammenhang mit Alba ju unterhals ten, ben Oberft Brodanovich mit 2 Kompagnien vom 2. Banater Bataillon."

Bu Foffano und Gavigliano ftanden 1 Grenabier.

Bataillon und 1 Division Lobkowit Dragoner von ben Truppen des FMLts. Frehlich.

Am 11. Juni meldete Sauptmann Schmelzern bem Gen. Chasteller: "Die Festung sen zum Theil approvissionirt; die unbrauchbaren Laffetten wären bergestellt und zwei neue erzeugt worden. Sämmtliche Ranonen, bis auf die achtpfündigen (als nicht zum Gebrauche geseignet) sepen vollkommen montirt, und zur Verwendung bereit. Die nothwendigen Ausbesserungen an den Festungswerken würden mit Faschinen und Erde gemacht, und zugleich die beschädigten Gebäude reparirt."

Um 27. Juni war ber Plat auf brei Monate volls kommen approvisionirt; nur bie Medikamente fehlten noch. Der Festungekommandant bat um zwei Haubigen sammt ber dazu gehörigen Munizion; ba selbe rücksichtelich ber Lokalität vortheilhaft zu gebrauchen, und die vorhandenen zehnpfündigen Pöller nicht hinreichend senn. Auch wurde um Vermehrung der Garnison, auf wenigstens 400 Mann, gebeten, da die dermalige, nur 250 Köpfe zählende, zu schwach sep.

In ber Salfte bes Monats Juli mar die angesuchte Berftarfung, 153 Mann des 2. Banater Bataillons, in Ceva eingetroffen, und auch die Medikamente gesfendet worden.

Der am 30. August burch Sauptmann Schmelzern bem Urmee-Kommando unterlegte Ausweis über bas vorhandene Geschüt und die Munizion gibt folgenden Bestand:

Die Festung hatte in Allem 40 Gefcute; namslich 33 Ranonen verschiebenen Ralibers (barunter zehn achtpfündige), und 7 Burfgeschüte. Un Munizion für sämmtliche Kanonen 7611 Patronen, und 104,000

Infanterie Patronen, nebst 2342 Projektilen fur bas Burfgeschüt; bann 2444 ledige Kanonen und 105 Gewehrkugeln, 129 Zentner Stude und 60 Zentner Musketenpulver; mehrere Zentner Salpeter, Schwesel und geschmelzten Zeug; — auch war eine ziemliche Anzahl Schanzzeug vorhanden.

Die Festung litt, wegen Austrocknung der Zisternen und Unbrauchbarkeit der Brunnen, Wassermangel. Es wurde aber innerhalb der Palissaben eine verfallene Quelle entdeckt, gereinigt und überwölbt; wodurch die Garnison mit dem erforderlichen Wasser versehen war. Die früher mit Rasen und Faschinen bewirkte Ausbesserung der Festungswerke erwies sich als nicht haltbar; weshalb die Schußscharten wieder ausgemauert wurden, wie sieses früher waren. Doch gab man jenen auf dem Kavalier die Richtung auf die zwei wichtigsten Punkte; nämlich auf die Anhöhen von Bajone und Faja, während sie vorher sämmtlich auf einen Punkt gerichtet waren.

Sauptmann Schmelzern war im Monat September seines eben so einsichtsvollen als zwedmäßigen und entschlossenen Benehmens wegen, zum Major und Kommandanten bes 7. leichten Bataillons beförbert worben; verblieb jedoch in dieser Eigenschaft auf feinem bermaligen Posten.

Der Feind hatte bereits die Absicht entwickelt, den größten Theil seiner in der Riviera von Genua stehenden Krafte durch das Tanaro = Thal in Berbindung mit dem Ellero = Thal zu setzen, und die nur mubsam erhaltene Gemeinschaft mit der Festung Cuneo wieder herzustellen; weshalb auch die Stellung der t. t. Urmer geandert und die Truppen von Saviglians nach Trinita gezogen wurden.

Am 27. September, Nachmittags gegen fünf Uhr, rückte eine feinbliche, 2 — 3000 Mann ftarke Infanterie Rolonne, ohne Geschütz, von Nocetto durch das Lanaro Thal herab, und defilirte jenseits des Flusses, außer dem Kanonenschuffe, gegen Lezegno. Die Festung gab für die allbort stehenden östreichischen Vorvosten einige Kanonenschüffe als Aviso. — Die französische Kolonne machte herwärts von Lezegno Halt. Von Ceva wurden deshalb die erforderlichen Pikets gegen selbe ausgestellt.

Um 28. fab man beiläufig 1000 Mann auf ben Unboben jenfeits bes Tanaro in zwei Theilen fich lagern. Gen. Clauzel befehligte fie.

Am 29. ließ Major Schmelzern burch bewaffnete Canbleute gegen bieses Korps patrulliren, wobei es zu einem Tirailleurgesecht kam, das mit dem Rückzuge der frangösischen Pikets und der gegen sie gesendeten Patrulsien endete. Gegen Abend erhielt der Major ein Schreisben vom Gen. L'Emoine, worin derselbe die Entfernung des bewaffneten Landvolkes forderte, und im Weigesrungsfalle die Stadt Ceva mit Plünderung und Brand bedroht. Schmelzern erwiederte: "Die Stadt könne nicht bafür. Es sepen fremde Bauern, die auf seinen Befehl patrullirten. Würden die französischen Posten auf sie seuern, so ware es natürlich, daß die Bauern dasselbe tbäten."

2(m 30. Morgens um neun Uhr ließ Gen. Clauzel dem Major fagen: "Er muniche, fich mit ihm zu besprechen, und ersuche deshalb um eine Zusammenkunft in der Stadt." Schmelzern ging in dieselbe hinab, allwo sich Gen. Clauzel gleich barauf einfand, und dem Major die Mittheilung machte: "Er habe Befehl, die Stadt zu besehen, und einige Requisizionen an ste zu machen.

Der Major moge alfo feine Difets einziehen; inbem er mobl einseben muffe, bag er bie Stadt nicht behaupten tonne. Da ber Beneral jeboch bie Festung nur gu beobachten habe, fo muniche er die Bermeibung jeder Feindfeligteit." - Ochmelgern ließ fich burch bie glatten Worte feines gewandten Gegners nicht irre fubren, fonbern ertlarte: "bag er bie Stadt auf feine Beife abtreten fonne, und diefelbe fo lange nur moglich fougen werbe." Claugel außerte bierauf: "Fur biefen Sall fep er befehligt, Bewalt ju brauchen, und ftanbe bann nicht mehr fur bie Folgen, wenn bie Stadt genommen murbe." Er unterließ bierbei nicht, bie Beborben berfelben von ber gepflogenen Berhandlung gleichzeitig in Renntniß ju fegen, burch Drobungen ihre Beforgniffe ju fteigern, und fie baburch ju veranlaffen, den Major auf bas Nachbrucksamfte zu ersuchen, es nicht auf bas Außerfte ankommen gu laffen; indem bie Stadt lieber freiwillig bie geforderten Requifizionen leiften wollte, wenn fie nur nicht beunruhigt murbe, und tein Frangofe biefelbe betrate. - Da Schmelgern mit feiner geringen Barnifon bie Stadt wirklich nicht behaupten fonnte, fic bei ber fo eben geaußerten Befinnung auf eine Eraftige und ernftbafte Unterftugung ber Einwohner nicht gablen ließ, und bem Dajor die Musficht blieb, nichts von feinem Approvisionement angreifen ju burfen, indem ber freie Berkehr zwifchen Stadt und Festung als Grundbedingung ber abzuschließenden Konvengion bienen follte, fo tam er mit bem frangofifden Beneral babin überein, daß die beiderseitigen Difets durch den Sanaro getrennt, und bie Stadt vom Feinde gang frei bleiben follten. Die jenseits bes Fluffes liegende Borftabt la Toretta bielt ber Reind zwar befest; jeboch gab Clauzel die Berfiche.

rung, bag fein Golbat in ein Saus geben, ober Plunberang statt finden murbe. Dies galt auch fur bie umliegenden Casinen.

Un bemfelben Tage jog der frangofische Kommans birende, General Championet, in Begleitung von 2—300 Mann, an der Festung vorüber, gegen Lezegno.

Laut bes vom Major Schmelzern bem Armees Generalkommando eingereichten Ausweises vom 30. September, mar ber Stand ber Garnison folgender:

| Major un      | d Kommand     | ant    | •    |    |   | •  | 1          |  |
|---------------|---------------|--------|------|----|---|----|------------|--|
|               | / Hauptmar    | าก     |      | •  |   | •  | 1          |  |
| Vom Infan=    | Dber- (a      | ieuter | lani |    |   |    | 1          |  |
| terie - Regis | Unters 1      | , ,    |      | •  | • | •  | 2          |  |
| mente Kray    | Fähnrich      | •      | •    | •  | • |    | 1          |  |
| ,             | Vom Feld      | webel  | an   |    | • | •  | 260        |  |
|               | Obers 1       |        |      | •  |   |    | . 1        |  |
| Vom 2. Ba-    | Unter- }      | ieuter | ıan  | t  |   |    | ì          |  |
| nater Grenge  | Fähnrich .    |        | •    |    |   | ٠. | 1          |  |
| Regimente     | Vom Feldi     | webel  | an   | •  | • | •  | 138        |  |
| Von der Ar-   | Oberlieuter   | ıant   |      | •  |   |    | 1          |  |
| tillerie .    | Vom Feldi     | vebel  | an   |    | • | •  | 23         |  |
| <b>Hand</b>   | langer        |        |      | •  | • | •  | <b>3</b> 2 |  |
|               |               | Ø      | um   | me | • | •  | 463        |  |
| Ferner :      | •             |        |      |    |   |    |            |  |
| Un            | iterärzte .   | •      |      |    |   |    | 2          |  |
| V             | rpflegsperfon | ale    |      |    |   |    | 11         |  |
| ஒ             | denecht .     |        |      |    |   | •  | 1          |  |
| Un            | dienstbare .  | •      | •    | •_ | • | •  | 28         |  |
|               |               | Ø      | um   | me | • |    | 505        |  |

Ben. Claugel hatte am Morgen, bes 4. Oftobers einen Offizier an ben Festungstommanbanten mit ber Radricht gefendet, bag er bie frangofifden Poften aus ber Borftadt von Ceva jurudziehen wolle, baber ber -Major diefelbe befegen tonne. Opater erhielt Ochmels gern von biefem General ein Schreiben aus feinem Sauptquartier ju Moceto, worin er biefes Begenftanbes abermal erwähnt, und vorzüglich barauf bringt, "daß der Major bas bewaffnete Landvolk nicht langer in ber Umgegend ftreifen laffe, fonbern es bewegen folle, nach Saufe ju geben. Diefe Menfchen batten eigentlich ben 3med, Unordnungen, Plunderungen, Raubereien und Brandlegung auszuführen, meinten es mit feiner Partei aufrichtig, und murden morgen eben fo gegen bie Bftreicher, als beute gegen bie Frangofen verfahren, wenn fie Bortheil davon zu haben glaubten."

"Er (Clauzel) ziehe sich zwar mit dem Haupttheil seiner Truppen in die Ebene zuruck, lasse aber den Gerneral L'Emoine mit einer Division in der Nähe von Ceva, um durch ihn die von der Stadt gesordert were denden Requisizionen zu empfangen, wie dies die früsher get:offene gegenseitige Übereinkunft feststelle. Das gegen würden weder in der Borstadt noch in der Stadt irgendwie Plünderung oder sonstige Erzesse statt sinden; wobei er jedoch die Bedingung voraussetz, daß allen französischen Requisizionssorderungen von Seite der Stadt unweigerlich Folge geleistet werde." Diesem Schreiben war zugleich ein zweites an den Magistrat beigeschlossen, welches eine bedeutende Brodlieserung für die Franzosen verlangte.

Major Schmelgern antwortete bem feindlichen General: "Durch den Ubmarich ber frangofifchen Eruppen aus der früheren Stellung fen auch die frühere Ubereinfunft von felbst aufgehoben. Er konne nun nicht langer gestatten, daß Ceva mit Requisitionen belästigt werde. Im Ubrigen wolle er dem General gern gefällig sepn, insoweit sich dies mit seiner Dienstpflicht vertrage."

Schmelzern konnte diesen entschiedenen Son gegen ben frangofischen General nur deshalb mit Erfolg annehmen, ba er voraussehen durfte, daß deffen Rudzug nur durch die gleichzeitigen Operazionen des verbundeten ruffisch-östreichischen Heeres veranlaßt murde; er deshalb auf linterstügung von außen hoffen konnte. Er übersendete beide von Clauzel erhaltene Schreiben nebst seiner darauf ertheilten Antwort dem kaiserlichen Armees Generalkommando, und fragte sich an, wie er kunftig in ähnlichen Fällen sich zu benehmen habe, da er die Stadt gegen einen ernstlichen Angriff nicht vertheidigen könne, ohne zu riekiren, daß der Feind mit den zurückgeschlagenen Truppen zugleich in die Festung dränge.

Der hierauf vom Generalkommando ertheilte Bescheib fagte: "Die jetige Lage bes Majors beschränke sich auf die alleinige Vertheidigung der Festung Ceva. Der Rommandant derselben werde sich daher auch in Sinkunft mit der so lobenswerthen bisherigen Klugheit und Einsicht zu benehmen wissen. Das Generalkommando sep mit der dem Gen. Clauzel ertheilten Untwort ganz zufrieden, und da der Major außer Stand wäre, dem Feinde die Requisizionen an die Stadt Ceva ernstlich zu verwehren, so solle er besonders tracten, daß von den gemachten Forderungen immer so wenig als möglich erfolgt werde; benn sie gänzlich hindern wollen, würde nur den Feind erbittern und die Stadt der Plünderung preisgeben."

Bis jum Monat Dezember mar für Ceva tein weiteres Ereignis von Bebeutung vorgefallen. Um 10. beffelben Monats erfolgte jedoch ein Garnisonswechsel. Es rückte nämlich das dem Major Schmelzern verlieberne 7. leichte Bataillon in der Festung ein, wogegen die bisherige Befatung, von Kray und dem Banater-Bataillon, ju ihren betreffenden Truppenkörpern abging.

Melas hatte am 8. Dezember bie Sauptarmee Kantonnirungen beziehen laffen, um ben von ben Unftrengungen bieses ereignigvollen Feldzuges erschöpften Trups pen bie nöthige Erholung zu gönnen. Ceva war bis zu Ende bes Jahres im Besit ber Öftreicher verblieben.

Der im nächstolgenden Jahre erneuert begonnene Kampf entschied bas Schickfal ber bisher gemachten einzelnen Eroberungen mit jenem von ganz Italien, und gebört ber Darstellung des Feldzuges 1800 in Italien an, welchen die öftreichische militarische Beitschrift in den Jahrgangen 1822, 1823 und 1828 ausführlich enthält.

#### II.

# Der Feldzug 1711 in Spanien und Portugal.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Bom Major Seller bes t. E. Generalquartiermeifterftabes.

## 3meiter Abichnitt.

Operazionen des Herzogs von Vendome und Feldmarschalls Graf Starhemberg an der oberen Segre und Noguera. — Bewegungen um Prais del Rep. — Verlust von Venasque und Leon. — Überfall von Tortosa. — Entsat von Sardona.

Seit Raifer Joseph I. in der Gruft seiner Ahnen ruhte, hatte sich auch die zweideutige Freundschaft des Herzogs von Savoien immer mehr kundgegeben, der, von fremden Versprechungen verlockt, nunmehr eine entschiedene Abneigung gegen den Krieg an den Tag legte, da er von einem Friedensschlusse höheren Gewinn erwartete. Darum begannen die Feindseligkeiten gegen Berwick in den Alpen erst im Juli, und nur dann, als auf Karls III. Betrieb die Seemächte durch den Grafen Peterborough die schleunige Eröffnung des Feldzuges betreiben ließen; da die Operazionen in den Alpen

für die spanischen Angelegenheiten ftets von großem Gewicht blieben, weil ihre Birtung fich auch auf die Provence und Languedoc ausdehnte, und glückliche Fortschritte auf jener Geite gewöhnlich die Franzosen zwangen, aus Rouffillon Truppen nach ben Alpen zu senden.

Sobald der Herzog von Noailles fah, daß von jener Seite nichts zu befürchten sen, und der Bereinigung mit Bendome durch die Cerdana nur geringe Schwierigkeiten entgegenstanden, beorderte er zwischen bem 8. und 10. Juni den Gl. Graf Müret aus Roussillon mit 16 Bataillons, 16 Eskadrons (6 bis 7000 Mann), 6 Kanonen, 3 Mörsern über die Pyrenaen auf Puigcerda, von wo er, an der Segre hinab, über Seu d'Urgel die Berbindung mit dem heere bei Lerida suchen sollte.

Die am Col be Caraly febenben Fusiliere und Gomatenes murben am 9. jurudgeworfen, am 12. bie offene Stadt Urgel befest, und Caftel Ciudad eingefcoffen. 216 nun am 14. eine 2200 Mann Infanterie, 800 Pferde farte fpanische Rolonne von Aragonien bet gegen Tremp vordrang, ben Dag Maberie übermaltigte, und am 14. und 15. nur burch bas bewaffnete Canbe volt am übergang ber Moguera Pallarefa gebinbert wurde, fo fendete BFB. Graf Ed am 15. aus Golfona feche Rufilier : Rompagnien unter Oberft Graf Caftellengo auf Organna, um die drei Brucken ju balten, welche ber Landmann nur gemeinbin "los tres puentes" ju nennen pflegt, und trachtete, Carbona und Berga, burch eine Aufstellung bes in jener Gegend verlegten Fußregiments Lucini um Ugern, Gan Coreng und Ouria, ju beden. Oberft Graf Saaffe verlangte jest, daß man ibin fammtliche Sauptleute feines Regiments, die sich mit Urlaub in Barcellona befanden, eiligst zusenden möge. Schon am 16. bewirkte Bl. Graf Muret seine Vereinigung mit den Truppen um Tremp, über Gerri. GFB. Schober besehligte ein kleines, meist aus irregulären Truppen bestehendes, abgesondertes Korvs um Uren; Oberstlieutenant Zaidlhuber stand mit einem Theile des Infanterie-Regiments Schober in Venasque. Schobers Freiwillige streiften über die Cinca tief im Rücken der seindlichen Quartiere bis Monzon, Peralta de la Sal, und Tamarite de Litera, ja bis in die Nähe von Fraga, wo sich eben Vendome aussielt.

Der Marquis de las Navas überfiel in Monzon das Reiter = Regiment Chatillon. Ja eine der verwegenften Streifparteien durchschnitt ganz Aragonien der länge nach, und gelangte bis auf fünf Stunden von Corella. Eine andere, wackere Guerillas, befehligte der Marquis Billa allegre um huesca und Santa Olalla. Dagegen saugten die Spanier wieder den Clano d'Urgel aus, und führten das Getreide nach Lerida.

Um 12. Juli erschienen 18 Bataillons, 15 Estabrons (4000 Mann) unter Gt. Graf Arpajou in der Grafschaft Ribagorza, und besetzen Graus. GFB. Schosber wurde in der Nacht vom 16. auf den 17. in Aren an der Noguera überrascht, versor dabei 40 Mann, und entkam für seine Person nur in Schlafrock und Panstoffeln in das Schloß, wo ihn der Feind blockirte. Doppelt auffallend war dieses Benehmen des sonst so thätigen GFB. Schober, da ihm doch nicht unbekannt war, daß Arpajou nur sieben Stunden entsernt zu Tiebia stehe, und er nichtsbestoweniger in der Stadt blieb, das Schloß aber nur mit der gewöhnlichen Bache von 40 Mann besetze.

Von Barcellona erging jest an ben Oberft Graf Taaffe ber Befehl, mit seinem eigenen und bem Infanterie-Regimente Lucini Uren zu entsehen. Graf Taaffe war vom Sause aus überzeugt, daß er mit dieser Sandvoll Leute nichts auszurichten vermöge. Auch betrug die Entfernung von Solsona, wo er noch am 19. stand, bis Uren, sechs gute Märsche. Er schrieb also nach Barcellona zurud: daß er dem erhaltenen Befehle nicht zu entsprechen vermöge.

Schon am 17. stellte Gl. Urpajou auf einer bominirenden Ruppe 2 kleine Felbstücke auf, und beschoß die Kirche. Als diese keine Wirtung thaten, errichtete er bei einer Kapelle, etwas abwärts am Berge, eine Batterie von 3 schweren Kanonen und 2 Mörsern, um die Mauer in Bresche zu legen. Schober bezog mit seinen 40 Mann das auf der höchsten Spige liegende kleine Reduit, wohin er allen Proviant schaffte, der ungefähr noch auf einen Monat zureichte. Um letten Juli, als der Wallbruch gangbar war, kapitulirte er, und wurde sammt der Mannschaft kriegsgefangen nach Benavarre geführt. Sein Verlust hatte nur 1 Todten und 4 Verwundete betragen.

Seit 5. August hatte Bendome seine gesammte Macht aus den Quartieren gezogen, und um die Mitte bieses Monats 49 Bataillons, 72 Eskadrons (24,000 Mann Infanterie, 9000 Reiter) in der Gegend von Cervera gesammelt.

Gl. Graf Muret stellte fich mit 8000 Mann bei Ugramunt auf. Lerida, Balaguer, Belpuig und Tarrrega wurden ftart befett.

GC. Fiennes ftand mit 15 Bataillons, 12 Estabrons (3700 Mann Infanterie, 1300 Pferben) im Ampourdan. Überall, wo der Feind erschien, verließen die Katalonier Saus und Sof, und schleppten alle Les bensmittel fort. —

Graf Starhemberg durfte nun nicht langer zögern, fich zu konzentriren, obichon zu einem ordentlichen Feldzug noch gar Manches, ja fast Alles abging. Man durfte es fich nicht verhehlen: die Armee stand weder physisch noch moralisch auf jener Stufe, die selbe das Jahr zuvor behauptet hatte.

Starbemberg ließ fein Seer auf bie beiben Gammelpläte Igualada und Momblanch rucken, und nahm eine Stellung mit bem rechten glugel bei Gan Umans in ber Richtung auf Manresa, über Jaualaba an ber Doja, und über die Bana, bis Momblanch am Francoli. Das Sauptquartier fam nach Igualaba. Den rechten Flügel befehligte fpegiell ber Feldmarfchall, ben linken ber Bergog von Argyle, ber vom Rriege noch weniger verftand, als von anderen Dingen. Durch biefe Mufftellung becte man bie Bugange auf Barcellona und Sarragona. Bur Cicherung ber linten Flante murbe ber Col be Balaguer ftart befest; nach Granabella in ber Barriga ber Oberft Drats n Bertran mit feinen Rufilieren vorgeschoben. Des Feldmarfchalls außerfte Poften auf bem rechten Flugel und im Bentrum maren Raftel Follit, Sanauja, Cubells, Vilanova und Pons; moburch man bie Linien bes Gio und Clobregos festbielt.

Im Umpourdan stellte ber Feldmarschall ein Besobachtungstorps von 6 Bataillons, 12 Eskadrons, mit einem Dienststande von 2000 Mann Infanterie, 869 Pferben, wozu noch einige Füslier-Regimenter und Somateneshaufen kamen, unter FML Graf Sormanizwischen Hostalrich und Gan Geloni auf. Der Zustand

biefer Truppen geht aus einer Melbung hervor, worin Sormani fagt: "Ich habe weber Munizion noch Flintensteine, weber Waffen, noch Schube und Semben, so, daß ein großer Theil meiner Mannschaft unbekleidet, unbefchuht und unbewaffnet ist."

Um 24. August war bie Bertheilung ber gegenseitigen Streitfrafte folgende:

#### Die Berbunbeten.

Bwifchen Francoli und Blobregat.

36 Bataillone, 44 Esfabrone (20,000 Mann) nach beifolgenber Schlachtorbnung :

|                   | 8WE.       | <b>GFW</b> .     | <b>E</b> r  | d e s | E   | r e | ffe | n.       |          |          | Bat.        | Œsf. |
|-------------------|------------|------------------|-------------|-------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|-------------|------|
|                   | _          | ,                | ( Baubanne  | منہ   |     |     |     |          |          |          | ~           | -    |
|                   | Atalaya    | 2                | Bandanie    | w ra  | goi | let | •   | ٠        | ٠        | ٠        | _           | 3    |
|                   | Ę.         | Gondres<br>court | Battee      |       | •   |     | •   | •        | ٠        | ٠        | _           | 3    |
|                   | 멽          | 1 5 8            | Jörger      |       | >>  |     | •   | •        | •        | •        | -           | 4    |
|                   | కా         | (3)              | Caftro .    | •     | •   | ٠   | •   | ٠        | ٠        | ٠        | _           | 8    |
|                   | 1          | ۰                | Starhembe.  | ra    |     |     |     |          |          | _        | 3           | _    |
|                   |            | Los              | Reventlau   |       |     |     |     |          | •        | •        | 3<br>3<br>3 | _    |
|                   | લ          | લ્લ              | Gidwind     | •     | ·   | •   |     |          | •        | Ĭ        | 3           | _    |
| Ä                 | l          |                  |             | •     | •   | •   | •   | ٠        | •        | •        |             |      |
| 8                 | <b>9</b> 9 | 45               | Coppe .     | •     | •   | •   | •   | ٠        | •        | ٠        | 1           | _    |
| 8                 |            | Bentheim         | •           | •     | •   | •   |     | ٠        |          | 1        | _           |      |
| 5                 |            | 1                | Beerporten  |       | •   | •   |     |          | •        |          | 1           | _    |
| Bergog von Argyle | Monte füs  |                  | Cillot .    |       |     |     |     |          |          |          | 1           |      |
| 8,1               |            | ii.              | Rich        | •     | •   | •   | •   | •        | •        | •        | 1           |      |
| 8                 |            | Maleswortl       |             | •     | •   | •   | •   | •        | •        | •        | _           |      |
| 9                 |            | Merfer .         | ,           | •     | •   | •   | •   | •        | •        | - 1      | -           |      |
|                   |            |                  | •           | •     | •   | •   | •   | •        | •        | •        | _           |      |
|                   |            |                  | Lovley .    | •     | • . | •   | •   | •        | •        | •        | ı           | _    |
|                   |            | Drims<br>born    | Franfenberg | 1     |     |     |     |          |          |          |             | 2    |
|                   |            | .E 5             | Schellarb   | ,     |     |     |     |          |          |          |             | 2    |
|                   | l          | 'ର ୬ (           | Drimborn    |       | Ĺ   |     |     |          |          | •        | _           | 2    |
|                   |            |                  |             | •     | •   | •   | •   | •        | •        | . •      |             | -    |
|                   | Pepper     | Matha .          |             |       |     |     |     | . '      | •        |          | 9           |      |
|                   |            | . <del>e</del>   | Leppel .    | •     |     | •   | Ţ   | •        | •        | •        |             | 2    |
| . !               | !          | <del>27</del>    | (           | •     | •   | •   | ·_  | <u>.</u> | <u>.</u> | <u>.</u> |             |      |
|                   |            |                  |             |       |     |     | €u  | mn       | le       |          | 17          | 22   |
|                   | •          |                  |             |       |     |     |     |          |          |          |             |      |

|                  |                  | ~~~                               | 201   | ~     | ~~    |          |          |     |             |        |
|------------------|------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|-----|-------------|--------|
| <del>g</del> We. | <b>6</b> .83.    | 3 w                               | eitee | T     | r e f | fei      | n,       |     |             | /      |
|                  |                  | 1                                 |       |       |       |          |          | •   | Bat.        | æst.   |
|                  | A 5 1            | Baubonne                          |       |       |       |          |          |     | _           | 3      |
|                  | Hailton          | Battee .                          |       |       |       |          |          |     | _           | 3<br>3 |
|                  |                  |                                   |       |       |       |          |          |     |             |        |
|                  | Mimeys           | Miranda                           |       |       |       |          |          |     | _           | 2      |
|                  | E 5              | Azevedo .                         |       |       |       |          |          |     | _           | 2      |
|                  | <b>ਛ</b>         | , ,                               |       |       |       |          |          |     |             |        |
|                  | 1                | Tolbo .                           |       |       |       |          |          |     | 4           |        |
|                  | Broun'           | Denabrut<br>Broun                 |       |       | •     |          |          |     |             | =      |
|                  | 13 {             | Broun .                           |       |       |       |          |          |     | 3<br>2<br>2 |        |
| •                | 184              | 108d                              |       |       |       |          |          |     | 2           | _      |
| <u> </u>         | 1 1              | Schönberg                         |       |       |       |          | ٠        |     | 1           | _      |
| Battee           | 1                | _                                 |       |       |       |          |          | Ī   |             |        |
| S.               | Sin B            | Bourgay<br>Richards<br>Stanhope   | • •   | •     | •     | ٠        | •        | ٠   | 1           | _      |
|                  | Bind.            | ocichards                         | • •   | •     | •     | ٠        | ٠        | •   | 1           | =      |
|                  | ,                |                                   |       | ٠     | •     | •        | •        | •   | 1           | _      |
|                  |                  | Pearce .                          |       | •     |       |          |          |     | 1           |        |
|                  |                  | Rood .                            |       | •     |       |          | •        | ٠   | 1           |        |
|                  | _                | ( Suca                            |       |       |       |          |          |     |             |        |
|                  | Frans<br>fenberg | Spee<br>Frankenber<br>Schlippenl  |       | •     | •     | •        | •        | •   |             | 2      |
|                  | 25.5             | & William and                     | 9 .   | •     | •     | •        | •        | •   | _           | 2      |
|                  | القريم           | ( Ochithbeni                      | au .  | •     | `-    | <u>.</u> | <u>.</u> | •   |             |        |
|                  |                  |                                   |       |       | €     | un       | ıme      | ٠.  | 17          | 16     |
|                  |                  |                                   | Rese  | e r b | e:    |          |          |     |             |        |
|                  |                  | <b></b>                           |       |       | •     |          |          |     | `           |        |
|                  | # /              | Sottomay<br>La Cerba<br>Grisons . | or .  | •     | •     | •        | •        | ٠   | _           | 8      |
|                  | gg               | La Cerda                          |       | •     | •     | •        | ٠        | . • | 1           | -      |
|                  | Bouillon         | Grifons .                         |       | ٠     | •     | •        | •        | •   | 1           |        |
|                  | ଛ                | Revelo .                          |       | •     | •     | •        | •        | •   |             | 3      |
|                  |                  | `                                 |       |       | 6     | un       | ıme      | •   | 2           | 6      |
|                  |                  |                                   |       |       | _     |          |          | •   | -           | •      |

Totale: 36 Bataillone , 44 Gefabrone , jufammen 16,000 Mann Jufanterie, 4000 Reiter, mit einigen Taufend Diquelets und Comatenes. \*)

Observazionsforps am Ter: 6 Bataillons, 18

Esfabrone (2869 Mann).

In Tarragona unter &DR. Begel: 6 Bataillons (2800 Mann), nebft 300 unberittenen englifchen Dragonern.

In Cardona: 2 Batailluns (800 Mann). In den andern fleinen Blägen: 4 Batailluns (1200 Mann).

Bufammen 54 Bataillons, 56 Gefabrone (27,000 Mann).

<sup>\*)</sup> Die faiferlichen Truppen gablten babei nur noch 8850 Mann Infanterie , 1640 Reiter.

Dftr. milit. Beitfchr. 1844. II.

## Bendome.

bei Cervera: 45 Bataillons, 76 Estabrons (33,000 Mann) nach folgenber Schlachtorbnung.

|         |                            | N. b. G.          | iga;<br>ere      | Erftes       | Tr   | eff  | ? n. |    |      |        |
|---------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|------|------|------|----|------|--------|
|         | جن<br><b>9</b>             |                   | Briga<br>biere   |              |      |      |      | 9  | Bat. |        |
|         | 1                          | Brud's<br>haben   | <b>E</b> 1       | Melun Dra    | gone | r.   | •    | •  | _    | 3      |
| ſ       | ğ                          | Brud.             | <u>ڇ</u> ٢       | Pignatelli   | *    | •    | •    | •  |      | 3      |
| Ì       | 30                         | <del> </del>      | <u>ज्ञ</u> ।     | Brudhaven    | >>   | ٠    | ٠    | ٠  | -    | 3      |
| Umezaga |                            | Ibia              | dusi             | Leibgarde    |      |      | •    | •  | _    | 4      |
| l       |                            | ( <u>u</u>        | Pors<br>fugal    | Bignatelli   |      |      |      | •  | _    | 3<br>4 |
| ı       | þe                         | nen:              | 활력               | Alt Orbene   | 6 .  | • •  | •    | •  |      | 4      |
|         | Graf Merobe                | Grevecoeur        | Duc<br>d'Auria   | Garben .     | •    |      | •    | •  | 6    | _      |
| 1       | 9                          | (                 | ۰ (              | Lombarbie    |      |      |      |    | 2    | _      |
| ۱       |                            | `                 | Bico             | Trupillo.    |      |      |      |    | 2    | _      |
| 1       |                            | , .               | 1 .              | Bruffel .    |      |      |      |    | 1    | _      |
| ı       | 2                          | Graf Charny       | Griilles         | Bent .       |      |      |      |    | 1    | _      |
| J       |                            |                   | 1                | Benlvo .     |      |      |      |    | 1    | _      |
| ጎ       | 7                          | Ē                 | ) <del>'</del> 9 | Brügge .     |      |      |      |    | 1    |        |
| I       | 3 u                        | ) <del>'</del>    | '                | Gelbern .    | •    |      |      | •  | 1    | _      |
| Ì       | Don Juan Dzio p<br>Salazar | \ <b>ē</b> i      | æ                | Auvergne     |      |      |      |    | 2    |        |
| 1       | வி                         | 1                 | Miba.            | Royal Arti   | Ueri | ě.   |      |    | 1    |        |
| 1       | چ                          | 1 2               | / car            | Balencia     | •    |      |      | ٠  | 2    | _      |
| ı       | ल                          | Staf Ars          | ( 8              | . Lamarche   |      |      |      |    | 2    |        |
|         | ŀ                          | / \$ £            | (6) T            | Mormandie    | •    | •    | •    | •  | 3    | _      |
|         | l                          | <b>6</b>          | (® ₊.            | ( stormanois | •    | •    | • •  | •  | U    | . —    |
|         |                            | /. <b>#</b>       | San,             | Anjou .      | •    | •    |      | •  | _    | 3      |
|         |                            | Graf<br>hatiff    |                  | ( Lafledje . |      |      |      |    | _    | 3      |
|         | Buerchy                    | Graf<br>Chatillon | E E E            | Berry .      | •.   | •    | ٠.   | •  | _    | 3      |
|         | i i i                      | Inger<br>Uger     | ( 2              | (Mailand 9   | Drag | onei | : .  |    |      | 8      |
|         | 1                          | Graf<br>V Uzen    | { ž              | { Neu=Rouffi | llon | >>   | •    | •  | _    | 4      |
|         | ١,                         | ≪ ت               | ( 🚟              | Roniginn     |      | *    |      | •  |      | 4      |
|         | L                          | •                 | •                | -            |      | Si   | mm   | ٠. | 25   | 40     |

Generalfapitan Marquie Balbecanas.

| Generalfapsign Gener Muniga Buniga Buniga Bauer Branch Buniga Bauer Bendent Bendent Bendent Bendent Bendent Bendent Baiffean Bendent Baiffean Bendent Baiffean Bendent Baiffean Bendent Baiffean Baiffean Baiffean Baiffean Baiffean Baiffean Baiffean Bandrid Gomee Geboil Frank Golie Fantan Bendent Bendent Bendent Bendentan Bendent Bendent Bandrid Gomee Geglater Bondellar Bartois Glairefontaine 1 - Bondellar |           | ,               | 99. b. G.                | Briga:<br>biere             | Zweites Treffen.<br>Bat. E | st.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Generalfahiten Grafen Buniga Banifar Banoparta Bendomer Bailand Gomesford Salend Bandard Banoparties Banifar B |           | <b>Eroir</b>    | Graff.<br>ton            | Bale<br>lejo                | Ballejo Dragoner —         | 3<br>3                |
| Abanifan Grafen Bauflar  Banifan Braissan  Banifan  Banifan  Banifan  Banifan  Banon   |           | •               | Eurbo:                   | Fantas<br>gula              | Molfeta                    | 4<br>3<br>3           |
| Genecastant gene Genecastant G |           | Urmen,<br>bariz | 35a.                     |                             | (<br>  Rafilien '          | _                     |
| Mailand  Mailand  Mailand  Maccamly  Gamesford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lar       |                 | Suart                    | gran,<br>Va                 | Savoien                    | _                     |
| Danois 1 -  Danois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | draf Agui | Baue            | Baron                    | Gboli                       | Navarra —<br>Bendome —     | 1<br>1<br>1           |
| Danois 1 -  Danois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ılfapitân | Juniga          | landne                   | Comes.                      | Macawly 1 –                | <u>-</u>              |
| au (Mit Granaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Genera    | αį              | <del>\$\frac{1}{2}</del> | Ballin:<br>court            | Clairefontaine 1 -         | <del>-</del>          |
| in the Chazel " —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Graf<br>Rüret   | Herzog von<br>Durazzo    | Ritter<br>Teffé             | Bombarbiere 1 -            | _                     |
| , /~, & /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Mahony          | Bracamonte               | Lovez Bous<br>de Ozes ville | ( Chazel "                 | 3<br>3<br>3<br>4<br>6 |

Busammen: 45 Bataillone, 76 Estabrone, nebst 1 Bataillon Artillerie und 2 Mineur= Kompagnien. Davon standen unter

St. Müret um Agramunt 16 Bataillons, 16 Es-fabrons (8000 Mann),

GE. Fiennes um Gerona 15 Bataillons, 12 Estas brons (5000 Mann),

An Garnisonen 10 Bataillone, 8 Cefabrone (4000 Mann); zusammen 74 Bataillone, 92 Cefabrone (42,000 Mann).

Mahrend ber Berzog von Vendome dem Feldmarsschall Starhemberg gegenüber stand, ließ er weit in seinem Rücken das nur schwach besetze Venasque ansgreisen, um einerseits die Verbündeten aus den oberen Pyrenäengegenden mehr gegen die Meeresküste zu brangen, und den Streisereien der Guerillas nach Arasgonien, ja sogar bis an die Grenze von Navarra Einebalt zu thun, andererseits aber sich eine Verbindung mit Guienne zu eröffnen; und verschiedene Kriegsmittel, besonders aber Maulthiere und anderes Zugvieh, von dort zu beziehen; seit ihm die Miguelets in den letzten Monaten allein nabe an 1900 derselben abgenommen hatten.

M. d. E. Graf Arpajou wurde bamit beauftragt, und ihm 4000 Mann überwiesen, die aus allen Bataillons der Armee (von jedem 80 Mann) gezogen worden waren. Er traf am 7. September dort ein, wobei er sein Geschüß über steile Berge und Felsenstlüfte schaffen mußte, und durch die im hinterhalt liegenden Guerillas namhafte Verluste erlitt. Venasque liegt in einer wilden Gegend am südlichen Abhang der Pyrenäen, unweit dem Ursprung der Estera, welche rauschend zwischen den Klüften hinabeilt in die aragonische Fläche, um ihr Wasser mit dem Ebro zu mischen. Das auf hohem Felsen liegende Schloß, worin 122 Mann regulärer Infanterie und ein Guerillashaufen lagen, war schlecht versehen, und hatte nur 4 kleine Geschüße. Doch traf von Barcellona noch zu rechter

Beit ber Oberft Don Manuel de Gola mit einem Konvoi an Lebensmitteln und 500 Studfugeln ein.

Ohne Starhemberg früher bavon ju verständigen, hatte man den Oberst Graf Taaffe befehligt, mit seinem Regimente, dann allen beihabenden Füstlieren und Somatenes, Benasque zu entsegen, wenigstens aber die feindlichen Zufuhren dahin wegzunehmen. Es scheint, man habe sich auch diesmal wieder nicht an den rechten Mann gewendet; denn ganz so, wie früher, behauptete der Oberst: er sey viel zu schwach, und ging am 25. auf Oliana, wo er stehen blieb.

Der Feldmarschall konnte durchaus diese Belages rung nicht hindern, weil er sonft den Bergog von Bens bome hatte angreifen muffen.

Nachdem Arpajou die Stadt befett hatte, eroffnete er die Laufgraben in der Nacht vom 11. auf den 12. September, und beschoß von einer Unhöhe ohne viel Wirkung das Schloß Bald anderte er aber die Aufikellung des Geschützes, und placirte 2 Kanonenbei der Einsiedelei San Marti. Schon am 15. war der Wallbruch etwa fünf Klafter breit, jedoch so steil, daß man nicht zu sturmen wagte. Die Vertheidiger erbauten hinter der Bresche einen Abschnitt aus Wollsäcken und Balken, den sie mit Sturmpfählen versahen.

Arpajou nahm feine Zuflucht zu einem; Bombarbement. Die glühenden Rugeln zunderen einen Strohvorrath in der Raferne; das Gebälte fing Feuer; das
ganze Schloß wurde ein Raub der Flammen. Auch die Mauern der Zisterne barften. Endlich flog der Pulvervorrath auf. Dies entschied die Übergabe. Um Abend
des 16. Septembers wurde die Kapitulazion unterzeichnet, die Miguelets ergaben sich auf Gnade und Ungnade, bie regulare Befatung blieb triegsgefangen. Go mar nun die Verbindung mit Gascogne und der Graffchaft Comminges wieder eröffnet.

Die Nahe bes Feindes', und die Bottheile, fo er in den oberen Gebirgsgegenden errang, waren Ursache, daß Katalonien nochmals dem Aufruf des Feldmarschalls gehorchte, ja manche Städte aus freiem Antried mehr thaten, als man von ihnen begehrte. Manresa erklärte sich bie doppelte Bahl an Somatenes stellen zu wollen; da es bekannt sep, daß nach zwei oder drei Tagen die Halfte wieder nach Haus laufe. Alle diese neuen Ausgebote wurden dem GFB. Gondrecourt überwiesen. \*)

Seit Bendome durch ben Besit von Benasque seinen Ruden gesichert wußte, trachtete er ernstlich, den Gebirgeruden zu überschreiten, der die Baffer der Segre und des Llobregat scheidet, und Manresa zu gewinnen. Gerne verließ er auch eine Gegend, die nichts mehr für den Unterhalt der Truppen bot, und wo in der durren Jahreszeit der Bassermangel so groß war, daß man mit vieler Anstrengung Brunnen graben mußte.

Als er einen Provianttransport von 3000 Sacen Mehl an fich gezogen hatte, ber von Peniscola auf bem Ebro bis Mequinenza fam, brach er am 16. September von Cervera auf, und lagerte am Abend bei

<sup>\*)</sup> Wie genügsam diese Guerillasführer waren, geht daraus hervor: daß Marrugat, der Anführer der von Billafranca de Panades gestellten Somatenes nur den täglichen Sold von 6 Gemeinen und 2 Brodporzionen bezog. Was er erpreste und raubte, mochte freilich mehr betragen haben.

Tarroja. Gl. Müret rückte bis Buifona, und stieß am 17. jum heere. Man bewegte sich gegen Calaf, wohin schon mit Tagesanbruch ber Gl. de Croix mit bem Dragonerkorps vorangegangen war.

Als diefer die Unboben von San Marti erreichte, melbete er, daß die Berbundeten im Begriffe ftunden, aus ben Defileen von Copons vorzubrechen.

Der Feldmarschall hatte nämlich die Absicht seines Gegners erfahren, und beschloß, ihm zuvorzukommen. Gein Scharfblick fand es leicht heraus, daß, wenn Bendome das kaum zwei starke Marsche von Barcellona entfernte Prats del Rep besetze, die Berbundeten bis Barcellona zurückgehen mußten; weil man nur dort wieder Holz und Wasser sinde, wenn man sich nicht etwa weiter links ziehen und dadurch die Hauptstadt vollig blogstellen wollte, wo König Karl sich eben zur Abreise anschiefte.

GFB. Gondrecourt ftand beshalb schon seit etlischen Tagen mit 400 Rommandirten ber Ravallerie nur eine halbe Stunde von Prats del Rey. Um 16. in aller Frühe rückte der Oberst Graf Geullen mit allen Grenadieren und einiger Reiterei eben dahin, und trafnoch am Abend dort ein. Der Feldmarschall selbst führte bas heer in zwei Kolonnen nach Santa Maria del Cami und Copons. Die Artillerie ging bis Jorba, im schauerlichen Defilee der Noya.

Bendome eilte mit seinen Ravallerie. Regimentern zur Borbut, und befahl bem Marquis Lauer, mit bem Rest ber Urmee eiligst nachzuruden. Der start burchsschnittene Terran gestattete teine Entwicklung, die Beinsberge stiegen terraffenformig au. Starbemberg nahm mit ber Infanterie eine Stellung bei Bestana. GBB. Graf

Peroni mit den Lageraussteckern ging noch bis zur Muble von Albaredo. Die Ravallerie übernachtete auf der Höhe von Copons, Artillerie und Bagage bei Jorba. Vendome blieb zwischen Manresa und San Ramon.

Als am 17. mit Tagesanbruch ber Generalquartiermeister ben neuen Lagerplat bezeichnet hatte, nahmen GFB. Gondrecourt und Oberst Geullen eine Stellung auf den Unhöhen von San Marti, und becten badurch ben Einmarsch des heeres ins Lager, deffen rechter Flügel sich bis oberhalb Prats bel rep ausbehnte, mahrend der linke sich bis zur Mühle von Albaredo erstreckte. Die Mitte stand auf sanften, in mehreren Absahen gebrochenen, hangen in einem steinigen und durchschnittenen Boden. Die Fronte des Lagers becte die etwa zehn Schritte breite, sechs Fuß tiefe Noga, deren Ufer hier steil, ja beinahe unzugänglich sind.

Prats del ren, welches, die weiter abwarts in den Clobregat fallende Noya in zwei ziemlich gleiche Halfeten theilt, ist mit einer mittelalterlichen Mauer umgeben, die enge Thürme und einen Rondenweg hat, und um welche sich ein Wassergraben zieht. Oberst Geullen besetze mit seinen Grenadieren und dem portugiesischen Bataillon de la Cerda die Stadt, deren Einwohner fast sämmtlich entstohen waren. Die von einer hohen und starken Mauer umschlossene, dem Kloster Monserrat gehörige, Mühle Ulbareda wurde mit 2 Bataillons, die hinter Prats liegende Einsiedelei San Miguel aber mit 1 Bataillon, unter GFB. Baron Broun de Camus besetzt. Das Hauptquartier kam nach Manresana. Durch diese Ausstellung beckte der Feldmarschall abermals die Zugänge auf Barcellona und Sarragona.

Bendome ructe am 17. bis auf Ranonenicufi-

weite von den Verbündeten. Gegen fünf Uhr Nachmitztags besetzte er mit tem größten Theile seiner Truppen die Soben von San Marti, und beschoß aus 7 kleinen Kanonen, jedoch ohne großen Schaden, die verbündete Kavallerie. Er nahm sein Quartier in dem eine Stunde von Prats entlegenen Calas. Beide Theile brachten die Nacht unter dem Gewehre zu.

Um 18., mo Bendome fein Gefcut vollends an fich gezogen batte, eröffnete er um balb acht Ubr Morgens eine lebhafte Ranonabe. Starbemberg tonnte nicht antworten, benn feine Urtillerie ftedte noch in ben fdwierigen Defileen von Gan Coloma und Gan Marti, und fucte einen Beg über Squalada. Gegen Mittag naberten fic 200 frangofifche Grenadiere, von 2 mallonifden Bataidons unterftutt, ber Mona; allein 2 bollandifde, 2 englische Grenadier = Rompagnien vertrieben fie wieder. Auch um die Mühle Albareda entstand ein bartnädiger Rampf, wobei fich 1 englische, 1 bollandifche und I pfalgifche Grenadier - Rompagnie tapfer benahmen. \*) Der pfälzische Oberftlieutenant von Rorbrath, 1 englischer Oberftlieutenant, und mehrere Offis giere ftarben bier ben Sob ber Ehre; aber bie Muble blieb in ben Banden der Mlirten, und GRB. Broun ließ felbe beffer verfcangen. Ebenfo richtete fich Oberft Beullen in Prats beffer ein, und jog aus dem alliirten Lager eine gebedte Berbindung nach ber Stadt; auch Die Borftabt murbe verschangt. Da bie Reiterei burch bas feindliche Gefcugfeuer ziemlich litt, fo murbe felbe binter die fanften Unboben beiderfeits von Maregiana

<sup>\*)</sup> Quincy VI. Band macht daraus vier englische Bataillons.

jurudgezogen. Der Artilleriepart ftellte fich bei Gan Miguel an ber Strafe nach Barcellona auf. Der Provianttran blieb etwas weiter rudwarts hinter einem Bache.

Bendome magte keinen ernstlichen Angriff, ba er seine Ravallerie nicht gebrauchen konnte, und von seinem' Fugvolk, bas er bereits von 49 auf 32 Bataillons reduzirt hatte, keine bobe Meinung begte.

Much auf Geiten ber Berbundeten ging es nicht ohne Berlegenheiten ab. Die Artillerie wollte nicht ein: treffen. Der einzige, ichlechte, in einem beständigen Defilee laufende, Weg von Jorba auf Prats war vom Feinde befett, ober boch febr bedrobt. GFB. Deroni verfügte fich felbft bortbin, um einen neuen Weg berftellen ju laffen. Um Abend bes 19. fuchte Be. Das bony mit einiger Ravallerie bie alliirte Artillerie angufallen; allein GRB. Gonbrecourt becfte felbe mit 6 Estadrons. Der Sag bes 20. verging unter gegenfeis tigen Sicherheitsvortebrungen. Starbemberg ließ Soultermebren errichten, um feine Truppen gegen bas feinbs liche Gefdutfeuer ju beden. Bendome baute auf feinem rechten Flügel 3 Batterien gegen die Duble, bann 5 Batterien auf bem linken Flügel gegen Prats, und verschangte feine Feldmachen. Bon Leciba ermartete er 12 fcmere Ranonen und 2 Morfer, nebft Munigion, welche am 23, von bort abgingen, und am 27, eintrafen.

Um 21, gegen Abend langte bie aus 16 Kanonen, 2 Saubigen bestehende Feldartillerie im verbundeten Lager an. Sie wurde noch in der Nacht und am folgenden Morgen in Batterie gestellt. Eine Batterie lag auf der Anbohe oberhalb ber Muble, 3 andere im Zentrum nabe an ber Noya, 2 bei San Mignel, 1 gegenüber von Puigbanden diesseits ber Noya, welche Kasine ber Herzog von Bendome besetzt und verschanzt hatte. Die zwei Batterien bes rechten Flügels lagen eine links seitswärts, die andere bicht außerhalb Puigfernes. Um 27. kamen noch 6 Falkaunen aus Barcellona.

Die Beit bis jum 30. September verstrich unter einem balb schwächeren, balb stärkeren Geschügkamps. Die Uneinigkeiten im spanischen Sauptquartier mochten nicht wenig bazu beitragen, baß gar nichts geschah. Benbome war bort in stetem Haber mir ber spanischen Partei, welche im Kriegsrathe wiederholt auf die ungesaumte Belagerung von Cardona drang, zu beren Deckung man sich zwischen diesem Plate und ben Berbündeten aufstellen solle. Der Serzog meinte, dies werde sich nach der Begnahme von Prats besser thun laffen. Bon beiden Seiten kam es fast zu Thätlichkeiten. \*)

Während dieser Worgange um Prats hatte Karl III. nach einem fiebenfährigen Aufenthalte Spanien verlafsen. Ihn riefen die Kaiserkrone und das Wohl so vieler Millionen durch Josephs I. Tod verwaister Unterthanen, welche nun seine Kinder geworden waren.

Seit 5. Geptember war Graf Althann nach Italien vorausgegangen; ihn begleitete der Marquis Rofrano; Ersterer follte dem Prinzen Eugen, Letterer in Wien die bevorstehende Ankunft des Monarchen hinterbringen. Um 24. September ernannte er den Kabinets-

<sup>\*)</sup> Damals trat jum ersten Mal der spater so bekannte Alberoni auf, melder die Stelle des Almoseniers beim Bergog bekleidete, und die Seele der frangofischen Partei war.

rato. Er beftand aus ber Koniginn, welche als Stellvertreterinn ihres Gemal's die oberfte Bivil- und Militars gewalt vereinigte. Un ihrer Geite fanden ber Bergog von Moles, ber Ulmirante von Aragonien, ber Felb: maricall Graf Starbemberg, Don Domenigo be Uguirre, Don Jose be Burpegun, und ber Staatsfefretar Don Ramon be Vilana Perlas Marquis von Rialp. Noch am 24. fcrieb ber Ronig bem Reldmarfcall in buldreichen Musbrucken: "Sie lag ich meine liebste Roniginn (bie id aus allen Urfachen von Bergen lieb) mit bem Gemuth, bas ibr euch mobl einbilden fonnt, forberift in Gottes Odug, und in euerer treuen Borfict, ban ich biefen einzigen Eroft, euch fo erfahrenen Beneral bie ju laffen, auch bies fest mich in ben Stant, nicht viel fcbreiben ju tonnen. Befehl alfo in Guer Treu und Erfahrenheit mein Koniginn, und empfehl euch, mir flar, aufrichtig und fleißig Mues ju fchreiben. Und ba ich felbst mobl ertenn, daß 3br nicht berkommen fonnt (welches wohl gewunschen bet, um Euch mundlich bies und Mes mehr zu verfichern und embrassien ju tonnen; auch bamit bie Nachwelt bas Bertrauen, bas ich in Euch billig gefegt bab, feben tontet) fo nim ich mit diesem Brief von Euch Ubschied, embrasir Guch von Bergen, verficht euch meiner lieb, und wiederhol Euch mein Koniginn ju Befehl und meine vollige biegi: ge Intereffen, bie von eurer gutten Conduite und Commando dependiren. Gott wird nachber auch bas Geinig thun, und uns fegnen. Das tonnt 3br gewis glauben, baß mir bas biefig allzeit meift angelegen fein werdt, und ich Alles ju beffen Erhaltung anwenden merbe. Auf bie Offigier, die fo getreu in meiner Begenwart gebient

haben, werd auf alle Beif benten, und fie allzeit als bie erft und wohlverdienteften consideriren. Werd ihr fie auch zamruffen und Ihnen das in Meinem Nahmen versichern."

Sonntag ben 27. September um 8 Uhr Morgens ging der Konig ju Schiff. Ihn begleitete ber alte Feldmaricall Graf Leo von Ublefeldt, bann bie Granden Pinos und Baballa. Moch in ben letten Sagen batte er eine Ballfahrt ju Unferer lieben Frauen von Monferrat gemacht. Die Flotte bes Ubmirals Rorris führte ben Fünftigen Raifer nach Italien, wohin es ibn boppelt trieb, feit ibm Eugen unterm 4. Geptember aus Gpeper einen Bericht über die Lage ber Dinge in Deutschland und ben Buftand bes Beeres gemacht batte, ber eben nicht erfreulich genannt werben fonnte, und worin er unter andern fagte : "bann mich in Particularitaeten einzulagen, als ba fennd, die Befchaffenheit ber Beftungen, Magaginen, Beughaufer, und barein erforberliche Requisiten, Munition, Artillerie etc. etc. finde nicht de tempore ju fepn; weilen alles in folden ublen ftanbt und total ruine verfallen, bag, fo Gott Berhuthen wolle, mann eine gablinge Aufruhr wieder entsteben, ober fonften ein unvermutheter an. ober überfall gescheben falte, Alles auf einmal verloren geben mufte."

Un bemfelben Tage, wo Rarl III. in Bado ans Land stieg (12. Oktober), murbe er in Frankfurt zum beutschen Kaifer erwählt. Die Nachricht bavon erhielt er am 17. in Mailand. Dort erfuhr er auch die politisschen Beränderungen in England. Er schrieb an die Königinn Unna, und beklagte sich über die geheimen Friedensunterhandlungen zwischen England und Frank-

٠٠.

reich. Umfonft! bas neue brittifche Minifterium mas entschloffen, feinen getreuesten Berbundeten aufzugeben.

In Barcellona feierte man die gludliche Untunft Rarls in Italien burch breitägige Galla, Lebeum, Freudenfchuffe und Beleuchtung.

Der Bergog von Benbome batte es fich nun eine mal in ben Ropf gefett, Prats bel ren ju unterwerfen; benn feit 23. Geptember griff er biefe Stadt nach allen Regeln an, und verschwendete Zeit und Munigion in einer fruchtlofen Belagerung. Gechs Batterien murben erbaut, die fcon am 30. September ben Thurm auf ber nordwestlichen Ede in Breiche gelegt batten. Dreiundzwanzig Ranonen, 3 Morfer ftanben in Brefche. Starbemberg ließ bie an den Ballbruch flogenden Gaffen mit ftarten Ubichnitten verfeben, die Bugange fperren, und traf überhaupt alle Unstalten gegen einen Sturm. Um 2. Oftober lagen Thurme und Mauer auf ber Ungriffsseite im Ochutt; boch batte bas Gefcub felbe über Mannsbobe vom Boden gefaßt, und ber Ballbruch war nicht zuganglich. Der Feldmarfchall ließ bie brei faiferlichen Dragoner : Regimenter bis binter bie Stadt vorruden, um für alle Salle bereit zu fenn. Nachbem ber Feind am 3. bie Brefden retognoszirt, und die Ungulaffigfeit eines Sturmes erfannt batte, brach er mit ber vollen Sappe aus, führte eine Abfahrt in den Graben, und feste am 11. auf zwei Punkten den Mineur an. Die Berbundeten führten zwei Gegenminen. Oberft Graf Geullen that mehrere, meift gludliche, Musfalle.

Der vom 12. bis 14. anhaltende Regen unterbrach bie Ungriffsarbeiten. Auf beiben Seiten ftanden viele Pferbe um, benn ichon waren die Nachte in biefen Gebirgen empfinblich kalt, das Futter wenig und schlecht. Bendome verlegte seine Reiterei in nabe Kantonnirungen. Der Berluft der Berbündeten vom 30. September bis 6. Oktober betrug 22 Todte, 68 Berwundete; unter Ersteren war auch Oberftlieutenant Graf Solari von Broun Infanterie, der von Neugierde getrieben, die Bresche besichtigen wollte. Um 22. waren die beiderseitigen Mineure kaum noch eine Klafter von einander.

Die Seere felbst standen ruhig in ihren nunmehr beiderseits vollkommen verschangten Lagern. Mur einzelne Nedereien fielen vor. Um 1. November übersiel Oberst Odwyer mit 360 Mann des von ihm beschligten Infanterie Regiments Reventlau, hinter dem rechten Flügel des Feindes, eine Mühle, wo Vendome eine Feldbäckerei errichtet hatte. Neun Backofen, ein Masgajin und die Mühle selbst wurden zerstört.

Um 2. November gundete Bendome eine Mine, fie blies aus. Bon der auf der Breiche errichteten Brufts wehre wurde auch nicht ein Stein gerüttelt. Um 4. sprang eine zweite Mine, welche ebenfalls dem Ungreisfer mehr Schaden brachte, als dem Bertheidiger. Die Berbundeten hatten großen Mangel an Munizion.

Die lage des Feldmarschalls mar eben nicht die erfreulichste. Der Feind stand vor ihm und in seinem Rücken. Der Mangel an Allem lastete immer schwerer auf dem heere. Er schrieb dem Pringen Eugen: "Es gebe keinen Mittelweg. Entweder den Frieden ehebaldigst, oder schnell eine frische und überlegene Urmee, die Alles mitbringe, was man beim Kriegführen bedürse. Man solle doch die Leute aufklären, welche da glauben, daß man mit Maximen und Disposizionen allein den Feind schlage. Er protestire vor Gott, gegen

alle nutlofen Opfer, und wolle nicht verantwortlich fenn fur Menichen und Geld, die man obnebin nur theilmeife und außer ber Beit nach Opanien fenbe. Wenn man bie Marimen biefes Rrieges nicht andere, fo muffe bie Urmee ju Grunde geben. Bon ben brei faiferlichen Dragoner-Regimentern fepen taum noch 600 Pferte bienftbar, und auch biefe murben binnen wenig Tagen nicht mehr zu brauchen fenn, ba fie ausfoliegend mit Strob gefüttert murben. Die Reiterei muffe auf 15 bis 16 Stunden vom Lager furragiren; in Reib und Blied bleibe gar nichts. \*) Die faiferliden Truppen batten noch vom Sabre 1710 ber 90,000 Piftolen ju forbern; fur bas laufende Jahr aber noch nicht einmal bie Bebuhr auf fechs Monate empfangen. Rugvolt und Reiterei fenen völlig abgeriffen. Der Ubjug auf das Brod allein betrage über zwei Drittel des Gols bes. Gewehre, Gattel, Belte, wiffe man gar nicht aufzutreiben."

"Er sen die bisher geführte Militar - Dtonomie ferners zu continuiren nicht im Stand, solches auch weder sein Officium noch profession. Eben habe er ansgesangen, die Armee - Rechnung zu machen, und wolle selbe dem Kaiser und Hoffriegsrath zur Censur vorlegen, um diese sowohl vor Gott als dem Herrn versantwortliche schwere Last pro suturo von sich abzulegen.

ŗ

<sup>\*)</sup> Mit lettem Oktober zählte die kaiserliche Ravallerie noch einen Effektivstand von 2928 Mann, 1977 Pferden. Die kaiserliche Infanterie bei Prats am 30. November: 8719 Mann an Effektiven, worunter 5521 Dienstbare; die königliche Ravallerie 1874 Mann, 1254 Pferde.

Seine Majestät mögen entscheiben, wer bie Oeconomie ber beutschen Truppen hinkunftig führen solle: ob bie spanischen, oder bie kaiserlichen Kommissarien. Im letten Fall möge aber ein folches subjectum bestimmt und hereingesendet werden, welches einem solchen schweren Werk lympida manu vorzustehen gewachsen sey." —

Indeffen batte Starbemberg einen Dlan gum Uberfall von Tortofa entworfen. Der Minifter Perlas machte einen andern gur Berftorung bes feindlichen Magagins in Binaroz, nur 4 Stunden von Tortofa, wo 80,000 Megen Getreibe nur burch 200 Mann Infanterie und 40 Reiter bewacht murben. Beibe miflangen, weil bas Bebeimniß nicht beobachtet murbe: weil zu Biele barum mußten. Man fprach fcon vierzebn Sage vorber in Barcellona öffentlich bavon, und nannte fogar ben Lag der Musführung. Bas Bunder, bag Bendome biervon Renntnig erlangte; es fep nun, wie Ginige wollen, burch die Bewohner von Bilanueva, oder, wie Undere verfichern, burch ben Ritter Gan Juan, ber an feinem Konig Rarl III. jum Berrather murbe, ober endlich burch fpanische Marketenber, bie mit ben Rataloniern bandelten. Genug, ber Rommandant in Tortofa, M. d. C. Graf de Glines und ber im Balengianischen befehligende Bl. San Gaetano murben von biefem Borbaben verftanbigt. -

Mit dem Unschlag auf Torto sa murde auch diesmal wieder, wie vor drei Jahren, FMC. Baron Begel besauftragt. Umsonst versuchte dieser, die in Tarragona garnisonirenden Britten zu bewegen, daran Theil zu nehmen. Der englische Oberst verlangte einen schriftlichen Befehl vom Herzog von Urgyle. Diesen konnte man nicht erhalten.

3

FME. Wegel hatte somit für ben Unschlag auf Tortosa nur die Infanterie-Regimenter Faber, Tattenbach, umd das schwache pfälzische Oragoner- Regiment Frankenberg, die zusammen nicht tausend Mann regulärer Truppen ausmachten. Da er auf diese Art der Garnison zu Tortosa nicht gewachsen blieb, so begehrte er Verstärkung, und wurde aus Barcellona ermächtigt, das mit dem GFW. Basset am 16. ausgelaufene, gegen Vinaroz bestimmte und eben damals in Salou stehende Füsilier-Regiment Ferrer (460 Mann) an sich zu zies hen. Der Rest seines kleinen, kaum 2000 Mann bestragenden, Korps bestand aus Miguelets, Somatenes und Freiwilligen.

So rudte Begel ab. Ihn begleiteten die Generale Tattenbach und Rubi. Für das Gelingen des Unschlages wurden in Barcellona öffentliche Kirchengebete gehalten.

Mit grauendem Morgen am 25. Oktober stand man unter den Mauern von Tortosa. Es war ein trüber, unfreundlicher Herbsttag. Ein dicker Nebel beckte die Flur, und hatte Anmarsch und Anstalten der Allürten verborgen. Ein äußerer Wachposten wurde überrumpelt, der Halbmond vor dem Thore el templo bes sett. Eine zweite Kolonne suche, die Mauer zunächst der Bollwerksslanke San Juan mit Leitern zu ersteigen. Indeß war lärm entstanden. Fünf Kanonenschüsse, — verabredete Allarmzeichen, — ertönten; die aus 4 Fußregimentern bestehende Besahung eilte herbei, und zog die meisten der angelehnten Leitern auf den Wall.

Etliche Rompagnien von Tattenbach Infanterie fuchten, langs dem Fluffe vorzubringen, mabrend eine Ubtheilung die Thore San Juan und el templo mit Petarden zu öffnen trachtete. Das Regiment Faber griff bas Fort Tenaxa an, tonnte aber, ba es teine Petarben bei fich hatte, bie Thore nicht fprengen, und murbe bei einem Ausfall größtentheils abgeschnitten und gefangen. — Es scheint, baß bie Disposizionen bieses Überfalls ber nöthigen Rlarheit, bie Ausführung selbst einer festen geordneten Leitung entbehrten.

FMC. Wegel gab nunmehr alle fernere hoffnung auf, und trat den Rudweg an. Gein Verluft betrug an Todten und Verwundeten 827 Mann. \*)

Der Überfall von Vin aro z war gar nicht versucht worden. GBB. Baffet p Ramos lief zwar am 16. Abends mit 6 Kriegsschiffen unter dem brittischen Kapitan Cavendish, dann 2 königlichen Galeeren, mit dem Küslier=Regimente Ferrer an Bord, von Barcellona aus. Als er aber ersuhr, daß eine starke feindliche Reister=Abtheilung in der Nähe eingetroffen sep, gab er den ganzen Anschlag auf. Das Füslier-Regiment Ferrer überließ er dem FMC. Webel. Kapitan Cavendish steuerte auf Mahon, um seine Schiffe auszubessern, die vom Sturme sehr gelitten hatten.

(Die Fortfegung folgt.)

<sup>\*)</sup> Nach Quincy, im VI. Band, Seite 590: 1 Obersts lieutenant, 10 Sauptleute, 22 Lieutenants, 18 Sers geanten, 827 Gemeine, und sammt ben Gefangenen 1500 Mann!!

### Ш.

Der Feldzug 1809 in Stalien., Nach öftreichischen Originalquellen.

Bon Joh. Bapt. Schele, f. f. Dberftlieutenant.

3 weiter Abschnitt.

Um 9. Mai um fieben Uhr Morgens gelangte bie Urmee über bie Livenga nach Sacile. Der Erg bergog Johann batte befohlen, biefe Stadt und bas Raftell Caneva zu befestigen, am linken Ufer eine Linie von Schangen, am rechten bei Gacile und Brugnera Brudentopfe angulegen. Doch maren biefe Erb: werke noch taum angefangen. Ein Bataillon vom Regimente Erzberzog Frang Rarl murbe in Gacile gelaffen. Die Urmee marfdirte Madmittags über die Ebene von Vigonovo und Roveredo, binter die Brentella, nach San Quirino und Gebrano, und lagerte fich dort Abends fieben Ubr, mit der Fronte gegen Pordenone. Der Pontonstran mar voraus nach Dignano gefendet worden, wo die Urmee über ben Sagliamento geben follte. - Die Urrieregarbe machte einmal bei Gan Caffiano und Fratta, bas zweite Mal bei Gacile Salt, und jog fich endlich, über Bigonovo, hinter die Brentella bei Rovere do. Eingelaufene Berichte versicherten, "daß eine feindliche Kolonne bei Brugnera die Livenza passirt habe; — daß dieselbe bereits in Tamai eingetrossen sen, und Pordenone nahe." Daher wurde die Reiterbrigade des Gen. Spleny verwendet, die rechte Flanke der retirirenden Urmee zu decken; indem sie neben derselben fortzog, und die Straße beobachtete, die von Brugnera, über Tamai, nach Pordenone führt. Sie schloß sich am Abend des 9. bei Nogaredo und Cordenons der hinter der Brentella ausgestellten Urrieregarde an.

Der Bige tonig mar über bie eigentliche Richtung, welche ber Ergbergog beim Abmarich von ber Piave eingeschlagen, burch breifig Stunden nicht im Rlaren. Geine Datrullen brachten ibm bie miberfpredenbften Nadrichten, aus welchen fich nicht mit Gicherheit entnehmen ließ, ob ber Ergbergog einen Theil feiner Truppen nach Tirol geschickt babe; - ob er felbft links nach Rarnten, ober ob er rechts nach Rrain marfdire. Daber ließ Eugen nur einen Theil feines Beeres in mehreren Rolonnen und verschiedener Richtung vorruden, und bebielt einen anderen Theil bei fich um Conegliano, wobin er fein Sauptquartier verlegte. Schon um vier Uhr Morgens mar Gen. Defair mit der Avantgarde aufgebrochen, um die Oftreicher zu verfolgen, ober richtiger gefagt, fie aufzusuchen. Bur Unterftubung folgten ibm die Reiter-Divisionen Gabuc, Dully und Groudy, - in bedeutendem Abftande auch Grenier mit ben Infanterie Divifionen Abbe (Dactbod) und Durutte. Die noch auf bem rechten Ufer ber Diave guruckgebliebenen Truppen gingen indeß auf bas linke über. - Ben. Defair fließ vor @acile

auf die östreichische Nachbut, welche FMC. Frimont, nach einem leichten Geplänker, über Bigonovo zustückschrte, wo sich Desaix aufstellte. Sahuc, Grouchy, und Grenier mit den Divisionen Abbe und Durutte, blieben vor Sacile stehen, — Pully zu Godega, — Broussier und Lamdrque beim Hauptquartier um Conegliano, — Gerras und die Garde hinter demselben als Reserve. — Fontanelli wurde der Brigade Kalnassy nachgesendet, und nahm die Nichtung gegen Oberzo. —

Im öftreicifchen Sauptquartier mußte man in ber Nacht vom 9. auf ben 10. Mai noch nicht, mas aus ber abgeschnittenen Brigade Ralnaffp geworben. Dies fer General erreichte mit ben Regimentern Simbichen und Reisty, bann 2 Bataillons Stluiner Grenger, am Abend bes 9. Mai Brugnera binter ber Livenga; wo nach bem Ubergang bie Brucke gerftort murbe. Babrend biefer Urbeit griff ein von ber Divifion Durutte rechts gefendetes Infanterie. Regiment ploblic biefen Poften an. Ralnaffn ließ bort ben Major Baron Dumontet mit 3 Kompagnien Giluiner und 2 Ranonen jurud, welche ben Ubergang auf bas Capferfte vertheibigten. Er felbit marfdirte indeß auf Maron. Da er nicht zweifelte, bag bie Frangofen Gacile bamals icon befest haben durften, fo hoffte er, ben Tagliamento über Gan Bito gu erreichen. Aber bei feiner Unfunft in Maron erfuhr ber General, "bag ber Beind bie Livenja bei Porto buffole überschritten habe; bag es unmoglich fen, ohne Brude ben febr angeschwollenen Rlug Mebuna ju paffiren, und bag bie frangofifche Urmee von Sacile gegen Porbenone vorrude." - Um biefe Stadt noch vor bem Feinde zu erreichen, und somit bie

Strafe nad Balvasone zu geminnen, fette' Ralnaffv bie gange Racht ben Marich fort; Unfangs langs ber Meduna auf Prata. Sier fand er nur eine gabre. Da die Überschiffung der Truppen auf derfelben, bei ber Mabe bes Feindes, ju viele Beit erfordert batte, fo . jog ber General weiter am Moncello binauf. Gein Bortrab erreichte am 10. Mai bei Tagesanbruch Pordenone wirklich. Um ben Marich ber Kolonne burch bie Stadt auf die Strafe nach Balvafone ju fichern, murbe fonell eine Nachbut gebildet, melde aus bem bisberis gen Bortrab, bann ben eben von Brugnera eintreffen. ben 3 Kompagnien Stluinern und I Estadron Ergberjog Jofeph Sufaren bestand. Mit biefer Urrieregarbe ructe Major Baron Dumontet über Rorai grande an die Brentella vor. Ralnaffps Rolonne begann nun eben burd Porbenone ju gieben, als Ben. Defair mit ber frangofifden Avantgarbe jene Rachbut lebhaft angriff. Dumontet widerftand bartnactig fo lange, bis bie Brigade ben Durchzug beendigt batte. Dann vertheibigte er noch einige Beit Porbenone, bamit Ralnaffp einen Vorfprung gewann, und folgte ibm endlich nach Balvafon e. Bier überfdritt die Brigade Racmittags auf ber ftebenben Jochbrucke ben Tagliamento, und raftete eine Stunde bei Cobroipo. Gin feinblides, bei 600 Mann gablendes, Reiter Regiment, welches über Porto buffole und Gan Bito bis Li Fornafini vorgerudt mar, batte bem Ubergang jugefeben, obne ibn ju ftoren, und beunruhigte auch ben weiteren Marich ber Brigabe gegen Ubine auf feine Beife, obwohl die Reiter endlich eine Furt gefunden, und auf berfelben den Sagliamento überidritten batten. -

Major Ogrifovich mit feinem Bataillon Erge

bergog Frang Rarl und einer balben Sufaren = Efabron jog fich von Ponte bi Piave über Obergo gurud. Die bekanntlich ber Brigade Ralnaffy nachziehende Divifion Fontanelli ließ ihre Borbut, von 1 Bataillon, nach eben diesem Orte vorauseilen. Diese stieß bei Colfrancui auf Ogrisovich, welcher aber nur 1 Kompagnie gur Dedung feines weiteren Marfches aufstellte, und bann über la Motta und Porto gruaro, an ben Tagliamento jog, welchen berfelbe bei lattifana überfdritt. Jene Rompagnie murbe von bem feinblichen Bataillon nach Dbergo bineingebrangt, und leiftete in biefem Marktfleden, burd bie Ortlichkeit begunftigt, einen fo Eraftigen Biberftand, bag Fontanelli noch ein zweites Bataillon ju Silfe ichicken mußte. Bon diefen zwei Bataillons murbe endlich biefe tapfere Rompagnie überwältigt und gefangen. Fontanelli ftellte fich mit feiner Division in Obergo auf. -

Der Erzherzog hatte San Quirino am 10. um zwei Uhr Morgens verlaffen, und marschirte über Vivaro gegen Dignano. Indessen war der Lagliamento so gewachsen, und so reißend geworden, daß dort keine Pontonsbrücke über ihn geschlagen werden konnte. Nuch war das durch den angeschwollenen Lorrente ganz gefüllte Flußbett zu breit, als daß die vorhandenen Pontons, an dieser Stelle, zu einer Brücke hingereicht hatten. Die Pontons wurden also links nach Spilimbergo hinaufgeführt, wo nun an einem geeigneteren Punkte der Brückenschlag versucht werden sollte. Die dieskällige Meldung kam dem Erzherzog auf seinem Marsche entgegen. Die Urmee wendete sich daher ebenfalls links, und marschirte flußauswärts nach jenem Orte. Als die Spige der Kolonne bei Spilimbergo ans

tam, zeigte es fich, daß der Rommandant der Pontoniere auch hier ben Brückenschlag unausführbar erachtet,
und mit den Pontons den Marsch am rechten Ufer des
Tagliamento weiter hinauf fortgesetht hatte. Die Armee
befand sich dadurch in einer bedenklichen Lage, aus wels
cher sie jedoch durch die schnelle Fassung und die Entschlossenheit des Erzherzogs gerettet wurde. Er befahl,
ben Fluß zu durchwaten.

Die Urmee mußte um neun Uhr Bormittags halten und fo aufmaricbiren, bag ber Blug in ihrem Ruden lief. Furten murben aufgesucht, und endlich eine mir vieler Mube gefunden. Giligft murbe ein Bugang an bas Baffer bereitet, bamit bie Truppen in gefchloffener Rolonne von Bugbreite an ben Uferrand gelangen konnten. Über ben fcmalen, aber febr tiefen rechten Urm murbe ein Steg von genügender Breite und Starte nach ber Infel erbaut. Jenfeits berfelben begann bie Durchwatung. &ME. Graf Ignag Gnulai eröffnete ben Marich mit einer Grenadier : Rompagnies Dann folgte ber Ergbergog an ber Spige ber Infantes , rie bes IX. Urmeeforps, nach biefer jene bes VIII., - endlich bie Infanterie ber Machbut. Das Baffer reichte ben Golbaten bis an die Bruft. Gie mußten bie Gemebre und Patrontafden bod über ihren Ropfen tragen. Artillerie und Rubrwerke aller Urt gingen eine balbe Stunde tiefer, bei Dignans, auf einer Furt burch ben Blug. Eben bort folgte fobann Ben. Spleny mit bem Saupttheil ber Ravallerie über ben Rlug, und fließ bei Carpacco wieder zur Armee. Diefe lagerte fich um funf Uhr Rachmittags bei Billanos va, vorwarts San Daniele, in welchem Markt. fleden ber Erzbergog fein Sauptquartier nabm. - Die

٠,

feinblichen Reiter folgten ber kaiferlichen Nachhut, bis an den Tagliamento. FME. Frimont überschritt den Kluß um halb sieben Uhr Abends. Er besetze Bidulis und Dignano mit starken Abtheilungen. Die Regis menter Ott und Frimont Husaren behnten ihre Posten auf der Linie von Turrida links bis Castel Porcia rechts aus, und beobachteten links die über Codroipo nach Udine, rechts die jenseits des Tagliamento gegen Benzone führenden Straßen.

Erft am Bormittage bes 10. Mai hatte ber Bige tonig aus ben verschiedenen Rapporten feiner Rolon: nen die Uberzeugung geschöpft, daß ber Erzberzog mit feiner Sauptmacht bie Strafe nach Ponteba eingefchlagen babe. Mun ertheilte er feinem Beere bie Dispofigion, um ben Bug ber bitreichifden Urmee nach ben farnischen Allpen durch die lebhafteste Berfolgung ju befcbleunigen, und jugleich ben noch vor Palma nova aufgestellten FME. Baron Bach von derfelben abzuschneiben. - Die Infanterie : Divisionen bes linten Rlugels und der Mitte follten links, auf der nach Spilimbergo führenden Strafe, vorgeben, - jene des rechten flugels rechts nach Cobroipo eilen, - in ber Mitte Defair mit ber Uvantgarbe Balvasone befegen, - bie brei Ravallerie = Divisionen fich langs bem rechten Ufer bes Tagliamento von Spilimbergo bis Gan Bito ausbebnen.

Es wurde bereits des Gefechtes ermahnt, welches Defair mit der Nachhut des Generals Kalnaffy am Morgen des 10. Mai vor Pordenone bestanden. Bald nachdem die frangolische Avantgarde diese Stadt besethatte, traf auch Grouchy mit der Ravallerie dort ein. Bon hier aus vertheilte er dieselbe, der Disposizion gemäß, an dem Tagliamento, und schiefte 1 Chaffeur-

Regiment links nach Spilimbergo, die Division Sahuc nach Balvasone, die beiden Dragoner-Divisionen in mehreren Abtheilungen von dort bis San Bito rechts. Sahuc kam eben bei Balvasone an, als General Kalnassy bort den Fluß passirt, die Brücke zerstört hatte, und dann nach Codroipo abzog.

— Die Divisionen Abbe und Durutte gelangten nach San Martino und Cordenons, — Broussier und Lamarque nach Pordenone, — Fontanelli von Oderzo, über Sacile, nach Noveredo an der Brentella.

Ereffen bei Gan Daniele, am 11. Mai.

Desair führte die französische Avantgarde am 11. Mai mit Tagesanbruch durch eine Furt oberhalb Bals va sone über den nun bereits gefallenen Tagliamento. Er hatte dort das linke Ufer unbesetz, und folglich keinen Widerstand gefunden. Denn die letzte Abtheilung der Brigade Kalnassy hatte in der vorhergehenden Nacht vom 10.—11. Valvasone verlassen, und war ihrer Brigade nach Udine gefolgt. — Die französische Armee theilte sich, nach Überschreitung des Flusses, in zwei Korps. Mit den Infanterie Divisionen des linken Flüsgels und des Zentrums versolgte der Vizekönig selbst den Erzherzog. Macdonald führte die Divisionen des rechten Flügels und den Haupttheil der Reiterei an den Isonzo.

Der Bizekönig ruchte gegen San Daniele vor. Defair jog um acht Uhr Morgens von Balvasone über Torriba und Dignano voraus. Die öftreichische Armee mußte Zeit gewinnen, um ben Ruchug burch bie binter bem Orte liegenden Defileen mit Ordnung auszuführen,

Daber befchloß ber Ergbergog, felbst ben Beind angugreifen. Er befahl bem Ben. Bajoli, mit feiner Brigabe vorzuruden. Die Brigade Rolloredo fand auf ben Soben von Dignan, um ju verhindern, daß bie Frangofen nicht die Stellung zwischen bem Tagliamento und Gan Daniele in ber rechten Flanke umgingen. Gie follte den Ben. Bajoli unterftuben. - Babrend biefe Befehle ertheilt murben, batte BDR. Frimont mit ber Nachbut eine Stellung genommen, die eben fo geeignet mar, ben Feind zu beobachten, als ibn zu befampfen: bas Regiment Frimont Sufaren ftand links bei Dogaredo am Corrente Corno; Joseph Sufaren in ber Mitte bei Cifterna; Ott Sufaren rechts ju Carpac co. Sinter biefen befesten 2 Bataillons Oguliner Bil lanova, und Dberftlieutenant Collenbach, mit feinem Bataillon Frang Rarl, ftellte fich vor Gan Daniele, bei Sacco, um bie vormarts ftebenben Truppen auf. zunehmen:

Um neun Uhr Bormittags rückte die französische Avantgarbe vor. Die feindliche Reiterei, von zahlreichem Geschütz unterstützt, nöthigte die östreichischen Husaren, das Terran zwischen Rogaredo, Cisterna und Carpacco zu räumen. Dann wurde Villa nova mit heftigkeit angegriffen. Die Oguliner vertheibigten den Ort entschlossen, und zogen sich endlich, mit den Husaren, nach Sacco zurück. In diesem Orte nahm Oberst Collenbach die Weichenden aus. — Sobald die Franzosen in Villanova eingerückt waren, entsendeten sie eine Infanteriekolonne links, am Tagliamento auswärts, gegen Villazza und Villa Ragogna, um die Brigade Gajoli in ihrer rechten Flanke zu umgehen. Diese hatte nicht mehr Zeit zur Vorrückung

gewonnen. Sie ftellte fich auf ben Boben von Dignan auf, welche Gen. Rolloredo fo eben verlaffen hatte, und ber indeft bereits nach Bengone abmarfchirten Armee gefolgt war. Es murbe 1 Bataillon Reisty, bei Gacco juruckgelaffen, um ben Ruckjug ber Nachbut zu becken.

Defair batte feine 6 Bataillons vor Gan Daniele entwickelt, und ben Ungriff begonnen. Die 4 Estabrons ftanden in Referve. Der Bigefonig fendete bem General Grenier ben Befehl ju, mit feinen beiben Divifionen von Carpacco berbeigueilen. - Das Befecht zwifden ber frangofifchen Borbut und ben die Bugange von Gan Daniele vertheibigenben öftreicifden Bataillons batte jedoch bereits zwei Stunden gedauert, ohne daß Defair . Terran gewonnen hatte, als Grenier endlich ericbien. Da die Division Durutte bei ber Überschreitung bes Tagliamento Odwierigfeiten gefunden batte, fo fam Grenier nur mit ber Infanterie=Division Ubbe (von 12 Bataillons) und 4 Eskabrons. Er fchickte ber Avantgarbe fogleich 4 Bataillons jur Unterftugung. Defair batte nun 10 Bataillons und 8 Eskabrons ju vermenben.

Die französische Reiterei ruckte von Giavons, hinter Göben, die ihren Marsch verbargen, in die linke Flanke der auf der engen Ebene vor Sacco aufgestellten Husaren, und drohte, dieselbe zu umgeben. FME. Frismont sette nun ebenfalls den Rückzug fort, und folgte der Armee auf einem Wege, welcher durch die zwischen San Daniele und Farla gelegenen Moraste führt. — Das bei Sacco aufgestellte Bataillon Reisky ließ die Nachhut bei sich vorüberziehen. Als aber auch die Brisgade Gajoli die Höhen von Pignan verließ, wurde dieses Bataillon in seiner rechten Flanke umgangen, und mit

Seftigkeit angegriffen. Es zog sich auf jene Sohen von Pignan, wurde aber gar bald von benselben hinab, gegen San Daniele zurückgeworfen, von allen Seiten angefallen und endlich gefangen genommen. Dann verfolgte Desaix die Brigade Gajoli, drang stürmend in San Daniele ein, und eroberte die Sauptkirche und ben auf einer Anhöhe liegenden Friedhof. Die Östreicher räumten nun San Daniele, suchten sich jedoch jenseits des Ortes wieder zu sammeln. Sie wurden aber hierin durch wiederholte Angriffe der französischen Reiterei gestört, und setzen baber ihren Rückzug fort.

Defair erreichte ben Nachtrab ber Rolonne, welche fo eben burch bie gegen Gan Commafo fich bingie benben Defileen marichirte. Ein lebhaftes Gemehrfeuer murde von ben beiderfeitigen Tirailleurs unterhalten. Uls die Reinde eben ben Nachzug der faiferlichen Saupt tolonne anzufallen brobten, machte bas Grenabier-Bataillon Galomon Salt, griff bie Frangofen an, und trieb fie jurud. Das Oguliner Greng = Regiment ichloß fich jenen Grenabieren an, und bas Regiment Frang Jellacich ftellte fich binter Gan Tommaso auf, um jenes lebhafte und beftige Gefecht ju unterftugen. - Det Bigetonig tonnte in diefer engen Begend feine Truppenmaffen nicht entfalten. Daber murben biefe von jenen tapferen Bataillons bis in die Nacht aufgehalten , und ber Rudmarich ber taiferlichen Saupttolonne volltom men gefichert. Um ber Refte Ofoppo auszuweichen, ver ließ bas Beer bei Comergio die Strafe, jog rechts an der Ledra binauf, bis Artegna, und marfchirte fobann über Bemona und Ofpeboletto, gegen Bengone, me baffelbe am fruben Morgen bes 12. Mai ankam. Die Blockade von Dfoppo murbe gleichzeitig aufgeboben.

In Gemona waren 3 Bataillons als Nachhut stehen geblieben. — Dem Regimente Frimont Gusaren und bem britten Bataillon Erzberzog Franz Karl war Befehl ertheilt worden, über Udine nach Görz zum FMC. Baron Bach zu marschiren. Dieser konnte jedoch nicht mehr ausgeführt werden, weil jene Gegenden bereits mit feindlichen Truppen angefüllt waren. —

Die frangofische Avantgarde batte fich ju Da jano aufgestellt. Der Bigetonig nahm fein Sauptquartier in San Daniele. Grenier lagerte fich mit ben Divifionen Ubbe und Durutte rechts feitwarts, an bem nach Ragagna führenden Wege. Fontanelli mar mit feiner Division unterbalb Grilimbergo, bei Grabisca, über ben Tagliamento gegangen, und marfdirte fobann bis Dignano. - Dem General Grouchy mar aufgetragen worden, Palmanova ju beblodiren, und Ubine ju befegen. Er batte am Morgen bes 11. Mai einige Estabrons gegen Palma gefdickt, um ben Ubzug bes biefe Festung einschließenden Rorps des FDREts. Bach ju befcbleunigen. Mit bem Saupttheil ber brei Reiter = Divi= fionen nabte er II bine, vertrieb ben Machtrab ber Bris gabe Ralnaffp aus ber Stadt, ließ in berfelben 3 Estadrons, und ichickte die Division Dully von bort weiter gegen ben Isongo. Er felbft, mit feiner eigenen Divifion und jener Sabucs, marichirte links über Martignago und Fagagna nach Gan Daniele, in beffen Mabe er aber erft nach beendigtem Gefechte, bei Einbruch ber Macht, ankam.

Der Bizekonig fendete um zehn Uhr Rachts den Oberft Gifflenga mit 6 Eskabrons Bufaren und Dragonern ab, um die Oftreicher zu verfolgen. Bon Ofopvo nahm der Oberft noch 3 Kompagnien der Befatung mit

fich, und ructe am 11. um vier Uhr Morgens in Gemona ein, welches die Nachhut geraumt, und fich bei Ofpedaletto aufgestellt hatte. Go wie sich Gifflenga diesem Orte nahte, zog sich die Nachhut ebenfalls gegen Venzone zurud. —

Die Oftreicher zählten in bem Treffen bei San Daniele 260 Tobte, 630 Berwundete, 1000 Gefangene. Der Berluft bet Franzosen an Tobten und Berwundeten bürfte, — bei ben Schwierigkeiten bes Terrans, die ihnen entgegenstanden, aber den hartnäckigen Biderstand ber östreichischen Nachhut sehr begunstigten, — kaum geringer gewesen seyn. Sie hatten jedoch nur wenige Gefangene verloren.

Der Palmanova einschließende &DR. Bach batte am 2. Mai den Rommandanten biefer Feftung, Ben. Schilt, jur Ergebung aufgeforbert. Diefer mies aber ben Untrag ab ; - machte am 3. einen Musfall, und brangte die Ginichließungspoften jurud. 2m 7. fiel er wieder aus, und zerftorte einige Erbarbeiten ber Unareifer. Die Blodadetruppen bielten jest nur noch die junachft um die Festung liegenden Ortschaften befest. Mls &ME. Bach am 10. Mai erfuhr, bag ber untere Tagliamento von öftreicifchen Truppen verlaffen morden mar, bereitete er fich jum Abmarfch. Raum batte ber Rommondant, Ben. Schilt, Diefes am 11. Mai mahr genommen, fo machte er einen Ausfall, bei meldem einige öftreicifde Golbaten gefangen murben. Bach bob in ber Nacht vom 11. - 12. Mai die Blodade auf, und jog fich mit feinen 6 Bataillons und einer Reiter . Abtheilung bei Gorg über ben Ifongo. Bier fließ am

12. Major Darifovich mit feinem zu Donte bi Diave gestandenen Bataillon Erzbergog Frang Rarl gu ibm. Much follte fich bie Brigade Ralnaffn mit &DR. Bach vereinigen, und er bann mit biefen gesammten Truppen ben Mongo vertheibigen. Die Bewegung bes feindlichen rechten Flügels gegen ben unteren Ifongo bielt jedoch ben Ben. Ralnaffp ab, auf Borg ju marichiren. Bu Ubine batte er (am 10. Abends) erfahren, "baß bie Blockade von Palmanova in ber folgenden Macht aufgeboben merben murbe; bag bie frangofifche Barnifon von Benedia über Lattifana anrucke; endlich baf bie feine Brigade verfolgenden feindlichen Truppen im Ruge über Codroipo maren, und fich mit ber Barnifon von Palmanova gegen ibn vereinigen tonnten." Ralnaffy verließ nun fogleich Ubine, von wo fein fdmacher Dachs trab, wie icon ermabnt, burch Grouches Reiter vertrieben murbe, und erreichte am 11. Mittags Civibale. Um zwei Uhr Machmirtags rudten feindliche Rolonnen von Cormons und von Udine an. Daber fette Gen. Kalnafin ben Marich fort, und erreichte am Morgen bes 12. ben oberen Sfongo bei Caporetto. Da ber Beneral befürchtete, bag &DR. Bach ben Ifongo bereits verlaffen babe, fo trat er am 13. den Marich über Tolmein und Ibria auf die von Laibach nach Borg führende Strafe an, um 'fich in biefer Begend endlich mit Bach ju vereinigen.

Am Bormittage des 12. Mai entwarf ber Ergbergog in Bengone die Disposizionen, um die Grenzen von Inner. Offreich zu becken, sie gegen die Armee bes Bigekonigs zu vertheibigen, und ihn aufzuhalten,

bamit er fich nicht im Bergen ber Monarchie mit ber frangofifden Urmee von Deutschland vereinigen tonne. Die wenigen Eingange ber Grenggebirge maren fur Bee resjuge febr beschwerlich. Die großen Bortbeile, welche die Natur ber Gegend gur Bertheidigung ber aus Friaul nach Rarnten und Rrain führenden Strafen barbot, maren auch burch Relbbefestigungen erhöht worden. Dan nabrte bie Soffnung, biefe Berte fo lange zu balten, bis fic bas Schickfal bes Rrieges in Offreich, an ber Donau, entschieden baben murbe. - Bur Linken fubrten zwei Strafen nach Tarvis in Ober . Rarnten: bie erfte jog burch bas Fella-That über Malborgbette; bie zweite aus bem Ifongo. Thal über ben Prebil. Die auf ben obengenannten zwei Puntten angelegten Befestigungen verschloffen bem Feinde ben Rugang in bie Stellung bei Carvis, welche ebenfalls jur Ber theidigung vorbereitet werben follte. Bur Rechten giebt eine Strafe von Gorg über Drem'ald nach Laibad in Kraine Sier lag ber britte Gperrpunkt. Die Berte aller brei Poften maren noch nicht vollendet, und jene ber Stellung von Tarvis faum noch angefangen.

Die Armee von Italien mußte nun alle biese Poften besegen, und sich von Laibach bis Billach aus behnen. Der Erzherzog übertrug tem & Mt. Graf Ig nag, Gpulai, Banus von Kroazien, mit 8 Bataillons und 20 Eskadrons des Heeres, die Vertheidigung von Krain. Er sollte dieses Korps mit der Landwehr von Krain, Görz und Triest, dann mit der kroatischen Infurekzion, verstärken. Der Banus trat noch am 12 von Benzone mit den 2 Deugoner-Regimentern Sohenlohe und Savoien, dem Bataillon Erzherzog Franz Karl des Oberstlieutenants Collenbach, dann 2 Bataillons

Ottochaner ben Marich über Tarvis, Beifenfels, Burgen, Ufling, nach Rrainburg an. Um 16. Mai batte er bie mitgebrachten und einige wenige andere, in Rrain vorgefundene Truppen bei Caibach verfammelt. Das nad Borg entfendete Sufaren = Regiment Frimont, und die Eruppen ber Generale Bach und Rain affp waren unter biefem Rorps mitbegriffen. Gie trafen jedoch erft mehrere Sage fpater bei demfelben ein. 2m 15. Dai mußte ber &Ml. Baron Bach Gorg verlaffen, weil Macbonald mit bem rechten Blugel, ober ben Divifionen Brouffier und Camarque, fcon in ber Dacht vom 14. - 15. bei Gagrado (unterhalb Gradiska) ben Ifongo überfdritten batte, und ibm am Morgen bes 15. auch General Dully mit feiner Dragoner - Divifion und 1 Sufaren Regimente nach dem linken Ufer gefolgt war. Gen. Poinfot, mit der Avantgarde Macdonalds, rudte noch am nämlichen Sage, zwei Stunden nach bem Abzug ber Bitreicher, in Gorg ein. Damals mar bem BME. Bach noch gar feine Melbung vom Ben. Ralnaffy über beffen bevorftebende Untunft jugetommen. Erft jest, auf bem Mariche, empfing er jene verfpatete Meldung. FDR. Bach ichickte biefem General ben Befehl entgegen, über Podgran gurudgutebren, und den Birnbaumer Bald zu befegen. Er felbit rudte in die Stellung von Premald. -

Mach Abzug der dem Banus FMI. Graf Ignaz Gyulai überwiesenen Truppen zählte der Erzberzog noch 24 Bataillons, 16 Eskadrons. Dieses Korps wurde in zwei Divisionen: Graf Albert Gyulai und Frismont getheilt. FMI. Graf Albert Gyulai war zur Vertheidigung der Stellung bei Tarvis bestimmt. Hinter derselben wollte sich der Erzberzog mit der Divis

fion Frimont im Bail. Thale, zwifden Billach und Urnoldftein, aufftellen, und von dort aus fich nach allen vom Feinde bedrohten Punkten binwenden. —

## Gefecht bei Bengone, am 12. Mai.

Um 12. Mai Nachmittags fette ber Erzherzog ben Marsch von Benzone burch die Schluchten bes Fella Thales fort, als eben die Borposten die Annäherung des Feindes meldeten. Die Brigade Kolloredo wurde beauf tragt, in Benzone und Ofpedaletto stehen zu bleiben, und den Feind einige Stunden aufzuhalten.— Der Vizekönig rückte mit den Divisionen des linken Flügels und des Zentrums heran. Er vermuthete, daß der mit 6 Eskabrons vorausziehende Oberst Gifflenga zwischen Osopvo und Ospedaletto auf eine ihm überlegene östreichische Reiterei stoßen könnte, und ließ ihm die Reiter-Divisionen Sahuc und Grouch nachfolgen.

Um fünf Uhr Aben be wurden die öftreichischen bei Ofpedaletto und Sant Agnese aufgestellten Bastaillone von der Avantgarde unter Desaix angegriffen. Sie zogen sich in Benzone zusammen, und leisteten bort hartnäckigen Widerstand. Das Gesecht mährte mit größter Lebhaftigkeit bis zehn Uhr Nachts. Der Gen. Graf Kollore do wurde verwundet, der Oberstlieutenant Recsay des Infanteries Regiments Saint Julien gertödtet. Der ganze Verlust der Östreicher belief sich auf 200 Mann. — In der Nacht folgte die Brigade dem Zuge der Armee über Portis, Resciuta, Reccostano und Dogna. Es wurden bis Ponta fel alle Brücken der Fella zerstört, um den Feind in seinem Vordringen aufzuhalten.

Defair rudte ber öftreichifden Urrieregarbe nur bis

Aber Portis nach. Die Divisionen Pacthob, Durutte und Fontanelli, nebst der italienischen Garbe, hatten sich in Osoppo, Gemona und Ospedaletto aufgesstellt. Die Ravallerie, welche bei den nächstevorstehenden Gesechten im Hochgebirge überflüssig schien, wurde links über die Fella und den Lagliamento, nach Moagio, Amaro und Cavazzo verlegt. — Un eben diesem Lage ließ auf dem rechten Flügel Macdonald durch die Division Lamarque Udine besetzen. Er selbst begab sich mit der Division Broussier nach Palmanova. Die Division Gerras stellte sich vorwärts Udine, bei Gan Gottardo im Lager, und beobachtete die durch das Isonzo-Thal über Cividale nach Flitsch und Larvis führende Straße.

Das Korps des Erzherzogs Johann nahm am 13. Mai folgende Stellungen: Die Division Frimont bei Saifnig, vormärts Larvis; — die Division Albert Gyulai zu Pontafel, — beren Arrieregarde, Hauptmann Mamula mit 3 Kompagnien Quliner, am Ponte di Legno. Es beckten 3 Kompagnien Straffoldo, unter Hauptmann Gries, den durch das Recollano-Thal nach den Bergen von Predil und Raibl führenden Verbindungsweg. Um Fuße des Predils, zu Preth, beobachtete ein Piket von 20 Husaren das Thal des Isonzo. —

Die frangofifche Avantgarde murde in ihrem Marfche durch bas Fella. Thal febr aufgehalten, weil alle Brüden gerftort maren. Defair mußte bei Resciuta Gefchuß und Reiter zurudlaffen und auf Gebirgeffeigen bie Punkte umgehen, wo die Brüden über die Reffa und Fella gestanden hatten. Erft fpat Abends erreichte er, über Willanova, die Chiufa. Als der Rigekönig die Meldung über die Vernichtung jener Brücken erhielt, beschloß er sogleich, seine Reiterei und Geschüts durch das Isonzo. Thal und Flitsch nach Karnten marsschiren zu lassen. Noch am nämlichen Tage setzen Gen. Gorbier die Artillerie, Gen. Grouch die Dragoner und die Reitergarde nach Udine und Cividale in Marsch. Die Division Serras erhielt den Austrag, am Isonzo dins auf zu marschiren, und das jenes Thal sperrende Fort auf dem Predil zu nehmen. Nur die Division Sahue blieb bei Resciuta stehen, und nur 6 Sechspfünder wurden an der Fella behalten, um gegen das Fort von Malborghetto gebraucht zu werden. Die Division Pacthod kam nach Ovadasca, Durutte nach Reccolano und Campolaro. Fontanelli und die Fußgarde stamben vorwärts Venzone.

Der Hauptmann Zuccari, welcher ben Marsch ber Brigade Schmidt in das Pusterthal gedeckt hatte, schlug am 10. Mai, im Piave-Thal bei Fortogna, die ihn angreisenden Truppen des Gen. Rusca in die Flucht.

Das mahrend ber Schlacht an ber Piave am 8. Mai in Bibor gestandene Baiaillon Erzberzog Franz Karl konnte sich, wie schon bamals ermähnt wurde, nicht mehr mit der Armee vereinigen. Major Toperczer wendete sich daher noch am nämlichen Tage über Col San Martino nach Serravalle. Dort ersuhr er am 9., daß der Feind schon Congliano besetzt habe. Er marschirte also tiefer in das Gebirge, auf Santa croce. — Nachdem Zuccari sich mit dem Major über die serneren Bewegungen besprochen, zog sich die ser Hauptmann noch am 10. von Fortogna auf Peraruolo, um den Gen. Rusca in das Piave-Thal hinauf

gu locken. Der Major aber follte, fo wie Rusca weister vorging, ihm über Capo di ponte in ben Rucken fallen.

Raum war Buccari in jenem Orte angelangt, und batte bie Brude ber Diave verrammeln laffen, fo traf auch icon Ben. Rusca mit 4000 Mann Infanterie, 120 Reitern und 4 Ranonen ein, und fdritt gleich jum Ungriff. Gin Offizier mit 50 Szluinern batte fich in ber Rlanke ber feindlichen Rolonne fo gut aufgestellt, baß er dieselbe mit großer Birtung beschof. Bei ben binter ber frangofifden Avantgarbe folgenden Befduten murben faft alle Bugpferde getobtet. Die Rolonne gerieth badurch in Bermirrung, und hielt mit dem Marfche inne. Sauptmann Buccari wollte biefen gunftigen Umfand benüten, und fturgte fich mit feinem Detafchement auf ben Reind, murbe jedoch in diefem Mugenblick von einer Rugel getroffen. 216 bie Truppe ibren Unführer finten fab, ftodte ber Ungriff. Rusca fdritt nun felbit wieder vor, und trieb die Rroaten in die Rlucht. Gie zogen fich an der Boite nach Cortina d'Umpezzo. Ein Theil befette ben Rreugberg (Monte Croce) gegen Innichen, und ichlog fich ben an ber Tiroler Grenge aufgestellten Detaschements an. -

Gen. Rusea ructe am 11. bis Pieve bi Cabore vor. Die vorausgesendeten Retognoszir-Patrullen meldeten ihm aber, "daß die drei auf dem Wege
nach Auronzo zu paffirenden Brücken ganzlich zerftört
worden. Die herstellung derselben ware, wegen zeitraubender herbeischaffung des Materials, und dann
auch wegen der zu erwartenden hartnäckigen und vom
Terran besonders begünstigten Vertheidigung durch die
Truppen Zuccaris, erst nach mehreren Tagen zu bewir-

ten gewesen." Ruscas Bestimmung; burch bas farne nerische Gail - Thal bem Erzherzoge bei Billach zuvorzu-tommen, war bann auf jeden Fall nicht mehr aussührbar. Er trat baher am nächten Tage den Rückmarsch an, und erreichte über Longarone, Capo di ponte und Ceneda, am 14. Mai Porbenone. — Schon am 12. war Zuccari wieder, mit einem Theile seiner Truppe, bis Pieve di Cadore vorgerückt.

Das Batuillon Erzbergog Frang Rarl ftanb mab. rend tes Befechtes vom 10. Mai ju Farra am Gee Santa Croce. Der verabredete Marich im Rucken bes Feindes follte eben begonnen werden, a's die Runde von dem bei Peraruolo fo fruh eingetretenen Unfalle anlangte. Major Toperczer wollte nunmehr versuchen, bie . Urmee bei Spilimbergo einzuholen, und marfchirte übet Bosco nach Darbago, wo er in ber Dacht vom 10. - 11. Dai eintraf. Damale mar jedoch bie Urmee icon über ben Lagliamento nach Gan Daniele guruckgegangen, und die feinblichen Bortruppen batten bereits Spilimbergo befest. Es blieb nunmehr nur noch ber Musmeg übrig, burch bas Sochgebirge an ben oberen Sagliamento ju gieben, um vielleicht bie Urmee bei Bengone bennoch zu erreichen, - ober im außerften Kalle burch bas Pufterthal fich bem Tiroler Korps angufoliegen. Der Sauptmann Faverges übernahm bas Rommando, und führte bas Bataillon aber bas foneebebectte Bebirge am 12. bis Barcis am Belline, bann langs der Meduna über Poffabro nad Eramonti an die Quellen diefes Torrente, endlich über ben Monte rafto in bas Thal bes Tagliamento. Als er bort am 14. ankam, war ber Feind bereits feit 12. in Bengone. Raverges mendete fich baber nach Lirol, und gog burd

Borpoften des damals das Pufterthal befet haltenden. Schmidt traf. —

Während der ruckgangigen Bewegungen der öftreis dischen Urmee von Italien hatten auch in Tirol bes deutende Ereignisse ftatt gefunden. FME. Marquis Chasteller hatte seine Reserven am 3. Mai zwischen Inspruck und Sall versammelt, und schien, in dieser Stellung den Ungriff der Baiern erwarten zu wollen. Diese waren am 29. April in die Landschaft Galzburg eingerückt, in welcher damals noch der FME. Baron Jellachich mit einer östreichischen Divission stand. Der Marschall Lefebore, welcher das baierische Korps befehligte, ließ die Divission des Kronprinzen dem FME. Jellachich gegenüber stehen, und rückte mit den Divissionen Deroi und Wrede in Nord-Tirol ein.

Die in Gub. Tirol gegen Ende Uprils von bem linken Flügel ber französischen Urmee von Italien, unster dem General Baraguap d'hillieres, — dann Unsfangs Mai durch die Division Rusca ausgeführten Beswegungen sind bereits erzählt worden. Damals stand der östreichische General Marschall in Trient, und erwartete die Unkunft des von der italienischen Urmee entsendeten Gen. Schmidt, der am 3. Mai zu Bassano eingetroffen war, aber später bekanntlich über Feltre, Belluno, Peraruolo, Cortina ins Pusterthal zog, und am 10. Toblach erreichte. — Die Grenzen und Passe von Nords und West. Tirol gegen Galzburg, Baiern, die Landschaft Vorarlberg und Graubündten waren von der Landmiliz und einigen Ibtheilungen östreichischer Linientruppen besett. An den Grenzpässen

war fon fruber an Schanzen gearbeitet worben. Diefe wurden jest eiligft in Bertheidigungsftand gefest.

Um 4. Mai rudten die Baiern auf zwei Strafen: Die Division Brede von Reichenhall gegen Covers, -Deroi von Traunstein gegen Wildbubel und Ruffftein vor, welche von ben Baiern befette Refte burch Die Offreicher blodirt mar. Die Doften Bilbbubel und Covers wurden angegriffen, aber am 4. und 5. Mai fraftig vertheibigt. - RMR. Chafteller ließ am 5. ben Bortrab feiner Referve nad Borgl vorgeben, mo fich die vom Pag Strub und von Ruffitein gegen Innebruck fub: renden Strafen vereinigen. Eben babin folgte am 11. ber &ME. Marquis Chasteller felbft. Um 12. eroberte Wrede den Dag Strub, und Deroi entsette Kuffitein. Um 13. murbe ber &ME. Marquis Chafteller, in feiner bei Soll genommenen Stellung, von bem Maricall Lefebore mit ber Divifion Brebe angegriffen, und nach Borgl guruckgeworfen. Die Refte feiner Truppen jogen fich über Rattenberg nach Bolbers, bei Sall. - Chafteller rief ben Ben. Buol mit feiner Brigade aus ber Scharnis, und diefer langte am 14. Morgens in Innsbruck, Dittaas bei Bolbers an. Die bortige Brude über ben Inn follte nun vertheibigt werden, um bas Borbringen ber Baiern nach ber Sauststadt aufzuhalten. -

Gen. Marfchall hatte am 11. Mai von Trient ben Marfch in bas Bal suggana angetreten, um über Bassano eine Diversion in die linke Flanke des Bigekönigs auszuführen. Da er aber zu Primolano Kunde erhielt, daß der Erzberzeg Johann bereits dem Tagliamento nahe, erkannte er die vorgehabte Diversion, — weil zu spät, — als nuglos, und marschirte wieder nach Trient zurück, wo er am 13. ankam. FME. Chaskeller

rief nun ben Gen. Marfchall aus Balfch. Tirol, ben Gen. Schmidt aus bem Pusterthal, Beibe an ben Brenner; wo sie zwischen Sterzing und Steinach Stellung
nehmen sollten. Um 15. erreichte Gen. Schmidt ben
Brenner, Gen. Marschall am 17. Briren. Schwache
Detaschements blieben in Balfch-Tirol, im Pusterthal,
u. s. w., zurud. Um 17. hatte auch Gen. Buol die
Stellung bei Bolbers verlaffen, und sich auf den Brenner gezogen. Um 20. standen Gen. Buol noch auf dem
Brenner, — Marschall auf den Söhen bei Schabs, —
Schmidt zu Sillian im Pusterthale. — Die Baiern
waren am 19. Mai zu Innsbruck eingezogen. —

FME. Jellachich bielt feit Unfange Dai mit feiner Divifion von 7000 Mann Die Strede des Bergog. thums Galzburg zwischen ber Enns, Cammer, Galga und Gaale, fo wie die Defileen der Abtenau, den Daß Lueg, Sanct Bielgen, Radftadt, die Boben bei Dienten, ben Mandling : Daß, u. f. w., befest. 3bm gegenüber ftand ber Kronpring mit einer Division. Diese Poften murben von ben Baiern mehrmals angegriffen. - 2m 7. Mai zu Conegliano batte der Erzbergog Jobann bie Melbung bes AMEts. Baron Jellachich erhalten, baf biefe Division ebenfalls unter bas Oberfom. mando bes Ergbergogs geftellt worden fen. - FML. Jels lacich erhielt fich in feiner Aufstellung bis 19. Mai, an meldem Lage er durch einen Befehl des Erzbergogs 30. bann nach Steiermart jurudjugeben angewiesen murbe. Nachdem diefer General alle feine, jum Theil weit entfernten, Detaschements eingezogen batte, trat er am 21. Mai ben Marich burch bas Ennsthal gegen Grag an. -

Um 14. Mai nahm ber Ergbergog fein Sauptquartier in Billach. Bugleich marfdirte bie Divifion Albert Gyulai von Pontafel nach Gaifnig, -Frimont nach Urnold ftein. Die Urrieregarde bes Korps war bei Ponte di Legno und Leopolds bir den aufgestellt geblieben. Gie murbe am 14. von ber Avantgarde ber burch bas Rella : Thal vorrudenben frangofifden Rolonne über Pontafel nach Ganct Catharina gurudgebrudt. Die Avantgarde Defair und die Division Durutte famen vor Malborgbetto, - Pacthod zu Ponteba an. Fontanelli befette Reccolano, Campolaro und Billanova. Die Division Gerras jog über Caporetto an ben Prebil. - FDR. 3 a ch batte mit feinen 7 fcmachen Bataillons die Stellung von Premalb erreicht. Er fand bort ben Ben. Muntago mit 1 Candwebr : Bataillon und 500 Refruten. Ben. Ralnafin mar über Podgran in ben Bienbaufter Bald marfchirt, um bort die rechte Flante des Poftens Premalo ju deden. -

Der Feldjug 1809 in Italien mar hiermit beendigt, und die gesammten, unter dem Oberbefehl des Erzherzogs Johann stehenden, Truppen batten bereits auf ihrem Rückmarsche die öftreich ifchen Grenzen überschritten. Bon diesen Truppen schlug sich noch am 16. und 17. Mai die Division Albert Gpulai in ber Stellung bei Tarvis gegen die Truppen von Desair, Fontanelli, Pactbod und Durutte, welche die Generale Baraguan d'hillieres und Grenier, zuletzt ber Bizetonig selbst, leiteten. Um Morgen des 17. war das helbenmutbigst vertheidigte Fort von Malborg hetto gefallen. Dennoch wurde der Kampf bei Tarvis bis zum Abend fortgesett, und bann erst trat ber FMC. Graf Albert Gyulai ben Rückzug über Beigenfels, Burgen, u. s. w., nach Krain an, welchen er frater nach Unterssteier fortsette. Um 18. Mai nahm die Division Serras bas Fort auf dem Predil mit Sturm. Un diesem Tage brach der Erzberzog mit der Division Frimont von Villach auf, und trat den Marsch über Klagenfurt nach der Steiermark an. — Um 21. Mai wurden die unvollendeten Berschanzungen auf dem Prewald mit Kapituslazion der Division Broufsier übergeben. —

Der RME. Marquis Chafteller batte burd Runte Schafter Nachricht von bem Berluft bes Treffens bei Zarvis und von bem Ginmarich des Bigefonigs ju Billach erhalten. Um in Bereitschaft zu fenn, bei an ber Donau in Oftreich eintretenden gunftigen Umftanben, biefer feindlichen Urmee auf ihrem Marfche gegen Bien in ben Ruden ju operiren; - ober um boch im folimmften Falle fich felbft ben Rudzug nach Ungern zu fichern; - befchloß Chafteller, einen Theil feiner Truppen an bem Ausgange des Pufterthales nach Rarnten, bei Lieng, aufzustellen. Er jog dort und bei Gachfenburg bie Brigaben Odmidt, Fenner und Maricall gusammen. Ben. Buol blieb am Brenner fteben. Detafchements ftreiften in den noch nicht vom Reinde besetten Theilen Tirols. Die gesammten in Diefer Proving ftebenden öftreichischen Linientruppen betrugen in 14 Bataillons, 14 Rompagnien und 7 Estadrons, - taum 10.000 Mann. -

Bu Ende Mai hatte ber BME. Graf Igna; Gnulai fein Sauptquartier in Ugram, und folgende Streitfrafte ftanden unter feinen Befehlen:

Einientruppen in ben Lagern und Poffen Neuftabtl, Rann, Karlffabt, Ginob und Berbowsto 15,552 Mann

Slavonische Insurretzion . 5,000

jufammen . 31,919 Mann

mit 42 Gefdügen.

Der Erzherzog Johann hatte bie letten Boschen bes Mai dazu verwendet, einen Theil ber Steiermark mit wenigen Taufend Mann gegen die Urmee bes Bige- königs und gegen das Korps des Gen. Macdonald zu der den. Er fab sich endlich in feiner rechten Flanke durch ben Marfc des Bigekönigs gegen Wien auf das Gefährlichste bedroht, in der linken von Macdonald wirklich angegriffen.

Die Division Jellachich mar am 21. Mai von Radstadt aufgebrochen, um über Steinach, Rottenmann und Mautern zum Erzberzog zu eilen. Sie bestand noch ein nachtheiliges Gesecht am 25. Mai bei St. Michael gegen die Division Serras vom Heere des Nigekönigs. Nach schwerem Verluste vereinigte sich der FML. Baron Jellachich bei Gräß mit dem Erzberzog Johann. Dieser zog sich Ende Mais nach Ungern, und nahm am 1. Juni sein Hauptquartier zu Rörmen d. In diesem Tage zählten die brei Divisionen Albert Gyulai, Frimont und Zellachich im ausrückenden Stande

an Linien . Infanterie . 14,000 Mann

, Candwehre . . . 3,600 ,

" Reiterei . . . 2,000

Bufammen . 19,600 Mann.

#### IV.

# Kriegeszenen.

1. Das Küraffier-Regiment Kronpring Ferdinand in der Schlacht bei Wagram, am 5. und 6. Juli 1809. \*)

Die ursprüngliche Ubsicht Seiner kaiserlichen Sobeit bes Generalifimus Erzberzog Karl nach bem bei Uspern am 21. und 22. Mai erfochtenen Siege war, dem in die Lobau geworfenen Beinde einen zweiten Übergang über ben Donau-Urm ins Marchfeld zu verwehren. Nachdem jedoch die Franzosen nach und nach alles durch bie Kapitulazion von Wien eroberte Geschüt in die an

Das Löbliche Regiments - Rommando diefes nun den Ramen Baron Mengen führenden Ruraffier-Regiments Nr. 4 hat der Redafzion, mit einem Erlaffe von Sanct Georgen am 12. März 1844, die nach Originalquellen von dem herrn Regimentsauditor Ritmeister G. Komers bearbeitete Geschichte dieses Regiments übersendet, und der Redafzion die Besugnis eingeräumt, aus derselben einige Kriegsfzenen in die Zeitschrift aufzunehmen. Die Redafzion theilt hier im Auszuge Eines dieser denkwürdigen Kriegsereignisse mit, und wird später noch andere solgen lassen.

bem öftlichen Ufer ber lobau erbauten Schangen gebracht batten, konnten fie aus benfelben bie auf ber Ebene ibnen gegenüber gestellten Truppen über ben ichmalen Donau- urm bis auf eine bedeutende Entfernung mit aller Wirkfamkeit befchießen; fo bag es unmeglich fcbien, ben Ubergang ju bindern. Wenn man biefen Berfuch bennoch magen wollte, lief bie oftreichische Armee im Balle eines ungludlichen Erfolges Gefahr, im Bentrum gesprengt und theilweise an die Donau gedrückt ju merben. Ober fie konnte in ber gangen Front gefchlagen werben, und batte bann einen Rudgug von acht bis neun Stunden burch eine im Terran feinen Schut bie tende Ebene machen muffen. Raifer Napoleon bingegen tonnte, im Salle feiner eigenen Dieberlage, wenn auch um einige Taufend Mann gefcwächt, unter bem Ochute feiner Ranonen wieder in die Lobau gurudkehren. Much ichien auf bem linken öftreichischen Rlugel, als bem vermutheten Übergangspunkte bes Feindes, bas febr burchfcnittene, aus bichtbemachfenen Muen gebildete Terran für die taiferliche Infanterie und Ravallerie ein allzu ungunftiges Ochlachtfelb bargubieten. Daber befchloß Ergbergog Rarl am 3. Juli, von bem urfprunglichen Plane abzugeben, mit der Urmee eine Stellung naber am Bebirge ju nehmen, und den Feind dort ju ermarten, wo im Glud berfelbe mirkfam verfolgt, im Unglud aber ber Rudzug obne Befahr ausgeführt werden fonnte.

Das Regiment Kronpring Ferdinand Rusraffiere ftand in diefen Tagen unter der vom Feldmarschall Fürst Johann Liechtenstein befehligten Rasvallerie:Referve, in der Brigade Lederer, bei Gugenbrunn, hinter dem den linken Flügel ber

Armee bilbenden IV. Armeekorps des Generals der Rasvallerie Fürst Rosenberg. —

Als am 4. Juli Abends bie achte Stunde fclug, bonnerten tief in der Lobau brei Ranonenschusse, und alsbald ertonte langs ber ganzen feindlichen Stellung triegerische Musik. Dann erhob sich aber ein so heftiges Gewitter, daß die östreichischen Bedetten sich kaum auf den Pferden zu erhalten und nur auf wenige Schritte vor sich zu sehen vermochten. —

Als gegen neun Uhr die Elemente zu toben aufgeshört hatten, vernahm man abermals drei Kanonensschuffe; gleich darauf wieder kriegerische Musik, und nun begann der Feind aus zweihundert Feuerschlünden die Verschanzungen der Östreicher, so wie die ganze Stellung ihrer Vorposten, mit solcher Heftigkeit zu beschiessen, daß jede Antwort der diesseitigen Batterien ihm wohl Mannschaft tödten, aber seine Kanonen nicht zum Schweigen bringen konnte. — Während Stadtle Enzerssdorf in Flammen stand, warf sich der Feind auf die Avantgarde des Generals Nordmann, bemächtigte sich der Schusterwiese und des Hanselgrundes, und besetzte um eilf Uhr Nachts Müblleiten. —

Am 5. Juli Früh um sieben Uhr stand bas Ravallerie-Reservekarps beim neuen Wirthshaus. Da
gegen Mittag eine starke feinbliche Kolonne Ruhendorf
paffirte, und in der Richtung von Pysdorf und Raschborf vordrang, ließ der Gen. d. Kav. Fürst Liechtenstein
10 Ravallerie-Regimenter gegen Ruhendorf vorrücken, mit der Bestimmung, des Feindes rechte Flanke
zu gewinnen, — oder wenigstens die Umgehung des
östreichischen linken Flügels zu verhindern. Dieses Ravalleriekorps war kaum in der Nähe von Ruhendorf

angekommen, so griff es ben baselbit vordringenden Feind an, und brachte ibn auch Anfangs zum Beichen. Allein in der Absicht, das Zentrum unserer Stellung am Rusbach zu durchbrechen, schob dieser immer frische, überlegene Kolonnen von Infanterie, Kavallerie und Artillerie gegen das Ziel seines Angriffs vor, erstürmte Glinzendorf, und faste die öftreichische Kavallerie in der Fronte und linken Flanke mit solcher Übermacht, daß sie Gefahr lief, von dem Rusbach abgeschnitten zu werden. Da befahl Fürst Liechtenstein den Rückzug gegen Markgraf: Neusiedel, der nun schachbrette förmig in bester Ordnung ausgeführt wurde; während die seindliche Artillerie fortwährend die Flanke beschof.

Indeffen brang ber Feind auch gegen ben Eflinger-Bof und bas neue Birthsbaus vor. Die dafelbft aufgeftellte Ravallerie . Brigade Ruffel attafirte ibn einige Male. Aber von feiner Ubermacht geworfen, mußte fie fich bis Aberflaa, und bann, fortmabrend verfolgt, bis Bagram jurudziehen. In biefem Augenblicke rudte die Oberftlieutenants: Divifion des Rurafe fier=Regiments Kronpring wieber beim Regimente ein, welche jum Soutien ber in Unordnung weidenden Brigade bes Gen. Riefe tommandirt gemefen. Gie batte burch ibr entichloffenes Benehmen es bewirkt, bag bie Tirailleurs wieder bis gegen Rafcborf vorrückten, und bie Daffen fich unter ihrem Odute formirten. Da ber Rudgug ber Brigade Ruffel in ber rechten Rlanke bes Regiments Kronpring fatt fant, warf fich biefes mit foldem Ungeftum auf bie verfolgenbe fachfifche Ravallerie, bag biefe in ihrem Borbringen aufgehalten murbe, - endlich juruding, und jene Brigade fich wieder fammeln fonnte.

Das ganze Ravallerie-Reservekorps zog sich nun gegen Baumersborf und Bagram in bas Bentrum ber Armee. Nachbem die feindlichen Angriffe auf Letteres gegen eilf Uhr Abends abgewiesen worden,
ruhten die Truppen einige Stunden. Das Kavallerieskorps stand zwischen Gerasborf und Bagram; —
eine Brigade gegen Aberklaa, eine gegen Güßensbrunn vorgeschoben. —

In der Nacht wurde die Oberstlieutenants-Division bes Regiments Kronpring dicht vor Aberklaa entsenbet, um die in dem Dorfe besindlichen Sachsen zu besobachten. Nach Mitternacht wurde dieselbe durch die Majors Division, unter dem zweiten Oberst Prinz Gustav von heffen so mburg, abgelöst. Da es bestannt wurde, daß der Feind den Ort nur mehr schwach beseth halte, drang Rittmeister de Gray mit seinem Flügel in denselben ein, machte 60 Sachsen zu Gefansgenen, und vertrieb die andern aus dem Dorfe.

In der fur den 6. Juli entworfenen Disposizion erhielt das Ravallerie. Reservekorps die Bestimmung, zwischen Aberklaa und Sußenbrunn vorzudringen, rechts mit dem Grenadier., links mit dem ersten Armeekorps die Verbindung zu unterhalten, und in eben dem Maße vorzurücken, als die Spigen dieser beiden Korps Terran gewannen.

Die Absicht bes Generalissimus mar, ben Feind auf beiden Seiten anzugreifen, bas Zentrum bis zur Ankunft der aus Ungern über die March erwarteten Truppen zu halten, bann die Franzosen in die Sbene zurückzudrängen, und ihnen die Rommunikazion mit der Lobau abzuschneiden. Napoleon suchte dagegen, den östreichischen linken Flügel unter Rosenberg mit dem Rorps bes herzogs von Auerstädt zu umgehen. Rofenberg und Auerstädt begegneten sich daber in ihrem Marsche, und ber Rampf begann. Ersterer hatte Anfangs schon einige Bortheile erruggen. Da aber die andern Rorps, welchen die Befehle in der finstern Nacht erst spät zugekommen waren, noch nicht in die Linie vorgerückt senn konnten, mußte Rosenberg in die frühere Stellung zurückkehren, um sich nicht dem Angriff der ganzen feindlichen Macht bloßzustellen.

Begen feche Ubr trafen endlich bie anderen Urmeetorps auf ben angewiesenen Punkten ein. Babrenb bas Grenadierforps über Berasborf und Gugenbrunn gegen Albertlaa vorructe, marfchirte bas Ravalleries Referveforps gwifden Abertlaa und Breitenlee auf, um jenes feitwarts ju beden. - 2118 Mapoleon bies mahrnahm, befahl er, Aberflaa ju nehmen; mas auch fonell ausgeführt murbe. Allein nun ruckten bas erfte Urmee- und bas zweite Grenabierforps, unterftutt von der Ravallerie = Referve, vor. Der Feind bot Alles auf, um den Ort ju behaupten. Er ftellte den Ungreis fenden mehrere Divisionen mit bundert Ranonen entgegen. Dennoch murbe er geworfen und ibm Aberflag entriffen. Ochnell murbe nun vor bem Orte eine Batterie aufgeführt. Raum hatte diefe aber ihr Feuer begonnen, als die feindliche Ravallerie vorbrach und fich fo rafc auf bie Befdute fturgte, bag fie nach furgem Rampfe verloren gingen. Mun fturmten bie Regimenter Rronpring und Rofenberg beran, und bieben mit foldem Rachbruck in ben überlegenen Feind ein, bag er feine Beute fabren ließ, und binter bie eigenen Linien flüchtete.

Fürft Liechtenftein ließ fobann. bas Grenabier- und

das Ravallerie = Reservetorps jugleich vorrucken; bie Grenadiere in Maffen; bie Ravallerie in den Intervallen berfelben. Go brangen biefe Truppen bis ju ber Terranshebung, bie über ber von Uberflaa nach Breitenfee führenden Strafe liegt. In gleicher Bobe rudte auch bas britte Urmeeforps gegen bas Eflinger Birthebaus, und bas fechfte Korps befette Eflingen felbft. In Diefem Augenblicke eröffnete ber Teind aus ben bundert Ranonen feiner Aufftellung ein morberifches Feuer. Gein rechter glugel nabm Markgraf. Neufiebel. Gein Bentrum begann ben allgemeinen Ungriff. Gine ftarte feindliche Rolonne fdritt, unter bem mirtfamen Soute ihrer Batterien, gegen ben rechten Flugel bes Grenadierkorps vor. Fürft Liechtenftein ftutte aun feinen linken Rlugel an Aberklaa, und jog ben rechten juruck, bamit ber Reind bei weiterem Borbringen fomobl von ibm als von dem britten Urmeeforps in die Rlante genommen werden tonnte. Bei Musfubrung biefes Manovers batte bas Regiment Kronpring bas Feuer mehrerer feindlichen Infanteriemaffen ju paffiren. Gleich barauf nabten fich frangofifche Barben und Ruraffiere. Die Letteren marfen fich auf bas junachft ftebenbe Regiment Albert Ruraffiere und brangten baffelbe jurud. Da nahm Rronpring ben Ungriff auf, und eilte bem Reinde entgegen. Doch ein tiefer Graben bemmte bas meitere Bordringen, und nur biefer allein trennte burch feine Breite die beiben Begner. Da öffneten fich plots lich bie feindlichen Reiben, und mehrere Feuerschlunde fendeten dem Regimente einen fo verheerenden Ratatichenregen zu, bag fich biefes en echiquier auf einige Sunbert Odritte jurudzieben mußte. Jest begannen aber auch die öftreichischen Batterien ju mirten, und die Frangofen murben in ber Front und in beiden Flanken so fraftig beschoffen, bag sie in ihre frühere Stellung zurücknichen. Allein obgleich auch bas britte und sechste Armeekorps die gegen sie gerichteten Angriffe zurückzewiesen hatten, war doch die feindliche Übermacht besonders an Geschütz so groß, daß ein weiteres Bordringen mit dem ganzen rechten Flügel nicht möglich war. Als es dem Feinde endlich gelang, den östreichischen linken Flügel ganz zu umgehen, erfolgte nach Ein Uhr Mittags der Befehl zum Rückzug gegen Znaim.

Das Grenabier und das Kavallerie Reservekorps nahmen ihre Richtung durch Uderklaa, rechts von Süßenbrunn, gegen die Höhen von Gerasdorf, und beckten bis dahin den Rückzug des ersten Urmeekorps. Als aber das sechste Urmeekorps bis Stamersdorf gewichen war, und die Weingärten bei Gerasdorf für Flanken und Rücken der Kavallerie sehr nachtheilig wurden, befahl der Generalissimus dem Fürsten Liechtenstein, mit dem Kavalleriekorps den Raum zwischen dem ersten und zweiten Korps einzunehmen, und hierdurch diesen beis den Korps die Flanken zu becken.

Napoleon ließ die öftreichische Urmee auf ber gangen Linie langsam verfolgen, und begnügte sich Unfangs mit einer Kanonade, bis er die bei Raschdorf ftebenben Garben und Küraffiere in der Linie zwischen Aberklau und Süßenbrunn als Reserve aufgestellt hatte. Dann aber ließ er plötlich die Kavallerie rechts von Gerasborf in die linke Flanke des ersten Urmeekorps eindringen. Dieses Korps formirte sich schnell in Massen. Durch zwei Kavallerie Regimenter auf den Flügeln gebeckt, erwartete es standhaft den Feind, der dreimal angriff und dreimal geworfen wurde. Nun attakirte eine

Brigade des Kavalleriekorps die linke Flanke des Feins des, und trieb ihn in die Bertiefung von Gerasborf zuruck. Das erste Urmeekorps setze sodann seinen Marsch fort, und stellte sich links von Stamersdorf langs der Chausse auf. Das Kavallerie: Reservekorps beckte diesen Rückzug und formirte sich dann ebenfalls auf beiden Seiten der Brunner Strafe.

Sier blieb die Kavallerie bis zehn Uhr Abends ftes ben, rudte dann in die Ebene von Korneuburg, am 7. gegen Sierendorf, wo fie langs der Straße ein Lager bezog, und am 8. gegen Kottenbrunn.

In ber zweitägigen Schlacht bei Wagram blieben bie Unterlieutenants von Rellemen und Netsch tobt auf bem Plate. Oberfilieutenant von Harnach wurde durch eine Kanonenkugel, die Rittmeister Graf Auersperg und von Rees und Lieutenant Chrassfel theils durch kleine Rugeln, theils durch Sabelsbiebe verwundet. Außerdem erlitt das Regiment einen Berluft von 134 Mann vom Wachtmeister abwärts und von 143 Pferden.

Wenn auch die Relazion des Korpskommandanten dem gesammten Offizierskorps und der Mannschaft ohne Ausnahmt die ehrendste Gerechtigkeit für ihr ausgezeichs netes Benehmen widerfahren läßt, so wurden doch der zweite Oberst Prinz zu heffen-homburg und Oberststieutenant haenach wegen ihrer mit Einsicht gepaarten Tapferkeit vorzugsweise genannt. Bon der Mannschaft wurden dem Stabstrompeter Dessart und Gesmeinen Mathias Autritt die silberne Ehrenmedaille, dem Korporal Wenzel Sviczka und Gemeinen Joseph Rischan durch die später ausgestellte Kommission Beslehnungen im Gelbe zuerkannt.

Als am 6. Juli das Regiment bei Aberklaa die feindliche Kavallerie attakirte, um derselben die erobert ten Batterien zu entreißen, wurde der Oberst Baron Bechtold von seiner rücksichtslosen Tapferkeit so tief in die feindlichen Reihen geführt, daß er, von einer Schaar französischer Chasseure umringt, Gefahr lief, zusammengehauen zu werden. Schnell warf sich der Stadstrompeter Dessar auf den Feind, und hieb mit solcher Wuth ein, daß er die Menge zerstreute, und feinen Obersten befreite.

Auf gleich helbenmuthige Beise rettete ber Gemeine Autritt bem zweiten Obersten das Leben ober bie Freiheit, indem er dem Prinzen, als im dichtesten Handgemenge bessen Pferd erschossen wurde, das Seinige anbot, und sich dann zu Buß, mit hilfe einiger Kameraden, heraushieb.

Ähnlicher Gelbstaufopferung hatten auch der Major Graf Mercandin und Oberlieutenant Segyessy ihre Rettung zu verdanken, indem Korporal Sviczka bem Ersteren, und Gemeiner Risch an dem Letteren ihre Pferde anboten, als die eigenen erschoffen worden, und das Regiment in dem nämlichen Augenblicke von feindlicher Kavallerie angegriffen wurde.

2. Gefecht bes f. f. Uhlanen = Regiments Fürft Karl Schwarzenberg Mr. 2 bei Nidda, am 2. November 1813. \*)

Um 31. Oftober 1813 lagerte bas Uhlanen-Regis ment Schwarzenberg bei Sanau, und verfolgte bann

<sup>\*)</sup> Diefe Szenc und mehrere folgende find aus der von dem löblichen Regimente der Redaktion gur Benu-

ben auf der Straße nach Mainz über Frankfurt retirirenden Feind. Lettere Stadt wurde am 1. November mit Sturm genommen. Dem Regimente war die Ehre zu Theil, als erstes der siegenden Armee in Frankfurts Thore einzuziehen, wo es von den freudetrunkenen Bewohnern mit dem tausendfach wiederhallenden Ruf: "Soch lebe Östreich!" empfangen, und mit einer nicht zu schildernden, nur zu fühlenden Serzlickleit mit Wein und Brod erquickt wurde, — sodann aber die Vorposten an der Nidda bezog.

Um 2. Movember zeichnete fich ber Bachtmeifter Rampert mit ben Gemeinen Frang Rregner und Jatob Rlaß ber 2. Major-Divifion erften Estadron befonders aus. Die beiden Letteren wurden, nebft noch 2 Uhlanen und 18 Rofaten, mit obgedachtem Bachtmeifter, in bas noch vom Feinde befette Ort Midda geschickt, um die Burudgebliebenen abzuschneiden. Als fie burch ben Ort fprengten, brangen fie mit feltener Bravour in die Fronte eines bereits aufgestellten feindlichen Ravallerie-Buges ein. Diefer, überrafit und in Berwirrung gebracht, flob in größter Gile, Daburch entftand eine folde Unordnung, bag bie frangofifde Ravallerie burch bas Baffer, und die Infinterie über die halbabgetragene Brude fich ju retten fuchten. Bierbei verfolgte Gemeiner Rlag, nebft einigen Rofaten, die Gluchtigen bis in die Mitte des Baffers, und mehrere berfelben murben von ben Pferben berabgeftochen. Gemeiner Rregner verbinderte bem Reinde den Übergang über die

tung mitgetheilten Gefchichte deffelben im Auszuge bearbeitet worden.

Die Redaktion.

Brude. Diefer kleinen Truppe gelang es, ben fo febr überlegenen Feind aus einer haltbaren Postzion zu vertreiben, 57 Mann gefangen zu machen und mehrere Pferbe zu erbeuten.

3, Gefecht bes Regiments Bogelfang um bas Dorf Ufpern, am 21. Mai 1809.

Das Dorf Ufpern mar ber Stuppunkt bes frangofifden linten glugels in jener bentwurdigen Schlacht, welche von biefem Orte ben Mamen führt. Um brei Ubr Nachmittags bes 21. Mai fließ ber rechte Rlugel ber aufmarichirenten öftreichischen Urmee auf biefes vom Raifer Mapoleon fart befette Dorf. Der Maricall Maffena befehligte biefen glugel, und batte bamals bereits die Divisionen Molitor und Legrand (27 Bataillons) in bas Dorf gelegt. 216 fpater bie Divifion Cara Saint Epr (13 Bataillons) eintraf, ftellte er biefelbe in die links von Ufpern liegenden Bebufche und Muen. Die Avantgarben ber öftreichischen Rolonnen I. und II. brangen in die Fronte, in die linke Rlante und burd bie Muen felbft in ben Rucken bes Dorfes ein. Der vielfach überlegene Feigt leiftete in den Bebauben und binter feinen Barritaben ben bartnadigften Biterftand. - Die öftreichischen Granaten batten endlich auf mehreren Stellen gegundet. Der Brand verbreitete fich fonell über bas Dorf. Doch ber mutbende Rampf mabrte fort. Binnen zwei Stunden batten die Bftreider den Reind breimal bis an das bintere Ende des Dorfes jurudgetrieben. Maricall Maffena eroberte Afpern eben fo oft mit frifde . Truppen mieber. -

13

Um funf Ubr Madmittags befahl ber Erzbergog Rarl, ben Ungriff auf Ufpern mit größtem Dachbruck fortzuseben. Der General Baron Bacquant, mit ben Infanterie - Regimentern Reuß - Plauen, Bogelfang und Rainer, murde von bem Ben. b. Rav. Graf Bels legarbe, Rommanbanten ber II. Rolonne, jum Uns griff ber Fronte des Dorfes bestimmt, und ein Theil ber I. Rolonne follte in die linke Rlanke beffelben eine bringen. Nach einem Sandgemenge, welches eine volle Stunde mabrte, murbe bas Dorf erobert. Der General Bacquant und feine Regimenter baben bierbei mit ber glangenoften Sapferteit gefochten. Unter ben Musgezeichnetften murbe gang befonders der Sauptmann Bunfc bes Regiments Bogelfang (jett Graf Unton Rinsty Dr. 47) genannt. Durch feine perfonliche Sapferfeit rettete er feinem General in bem Mugenblicke bas Leben, als bas Regiment, Ben. Bacquant an ber Evite, fturment in bas Dorf brang. In einer ben Gingang fperrenden feindlichen Batterie maren funf frangofifche Barben jurudgeblieben, und festen ben Biberftand mit Reuer und Bajonnett muthend fort. Die Birtung ihrer Baffen mar junachft gegen ben an ber Gpige vorrudenden General gerichtet. Der ibm mit feiner Rome pagnie folgende Sauptmann Bunfc batte taum bie Befahr bes Benerals mabrgenommen, fo fturgte et fich auf jene Barben, machte zwei berfelben mit eigener Sand nieder, und zwang bie übrigen brei, ibre Baffen meggumerfen und fich ju ergeben. -

Die Brigade Bacquant behauptete Afpern ben Reft bes Tages über und die folgende Nacht, unter ftetem Gefecht. Sie folug fieben feindliche Ungriffe, ben letten noch um Ein Uhr nach Mitternacht am 22. Mai, siegreich zurud. — In biesem achtstündigen Rampse leistete Sauptmann Bunsch seinem General Baron Bacquant die trefflichsten Dienste. Er hatte gleich nach der Besitznahme des Dorfes sich demselben zu jeder beliebigen Verwendung angetragen, und wurde von ihm auch die ganze Nacht benützt, um die so schwierige Vertheibigung des höchst verwickelten Dorfzgesechtes leiten zu helfen. —

### V.

## Literatur.

1. Rurzgefaßter Reitunterricht mit allem barauf Bezüglichen, nebst einem Unhange über bie bei ber t. t. Kavallerie eingeführten Gabels Sands und Gesechtsgriffe, für jene Militars, beren Dienst es erforbert, Reiter zu senn. Busammens gestellt und herausgegeben von Gottfried Hofbauer Eblen von Sohenwall, Major im t. t. 5. Feldsartilleries Regimente. Mit 7 lithographirten Lasfein; Pesth 1843.

Dieser Reitunterricht ift, wie in der Borrede gesagt wird, vorzugsweise den subalternen Chargen der k. k. Feldartillerie als Leitsaden gewidmet, und kann als solcher auch für jeden andern zu Pserde dienenden Militär, und für Lehrer swohl als Schüler der Militärs Reitsunst von Rugen sehn. Als Quellen, aus welschen bei Bersassung dieses Buches geschöpft wurde, sind in der Borrede einige der besten Werte angeführt, die wir disher über die Theorie des Reitens aufzuweisen haben. Der Herr Bersasser beginnt mit einer Einleitung, welche der Kavallerie als Huldsgung dargebracht zu sehn scheint, übrigens auch für jeden Andes ren nicht ohne Interesse ist; denn sie enthält einen gedrängten Abris über die Berwendung der Kavallerie im Felde, nehst einer Schilderung der Eigenschaften ihrer Pserde. Der ganze Reits unterricht ist in drei Abtheilungen geschieden, in welchen folgens de Gegenstände abgehandelt werden:

I. Abtheilung. Das Erterieur bes Pferdes, Benennung ber außeren Theile, Alter und Beurtheilung bes Pferdes aus ber Beschaffenheit ber Bahne, n. f. w., Krankheiten und heilmittel; Bartung und Pflege, hufbeschlag, Reitzeug, Satteln und

Baumen.

Alle in biefer Abtheilung vorfommenben Artifel, welche bier fammtlich aufzugablen ber Raum nicht gestattet, find fehr befriedigend abgehandelt, und durften jedem Pferdelichhaber eine hocht willfommene Bugabe zu diefem Reitunterrichte fenn.

II. Abtheilung. Reitunterricht: Erflarung ber in ber Reitersprache vorkommenden Kunstausbrude; Aufsten; Abstigen; Holigen; Holigen; Daltung und Six zu Pierde; Gilfen und Strafen; Wendung; Führung; die verschiedenen Gangarten des Perdes, der Schritt, das Burudtreten, der Trad, die Bolte, das furze Mechseln, der Galopp, die Barriere; Graben und Barriere-Springen; Schwimmen zu Pferde; fünstliche Bewegungen desselben, sehlers hafte Gangarten; Unterricht im Viered mit mehreren Reitern zugleich.

Diese Abtheilung enthält bie praktische Anleitung zur Reitskunft, und umfaßt in einer gebrangten und boch möglichft vollsftanbigen und klaren Darftellung all Dasjenige, was zur Theorie

ber Militar = Reitfunft gebort.

III. Abtheilung. Abrichtung ber Remonten nach ber im f. f. Ravalleries Abrichtunges Reglement gegebenen Auleitung.

Diefe Abtheilung ift ein fast wortgetreuer Auszug aus ter ermahnten Dienstvorschrift, und vollendet bas fostematische Ganze biefes Berfes.

Den Schluß macht ein Anhang von ben hand: und Gefechtes griffen mit dem Sabel zu Fuß und zu Pferde, und findet haupts fächlich bei der Batterie : Bespannungs : Mannschaft eine Ans wendung, weil diese auch darin geubt wird.

Bas der Titel diefes Buches verspricht, so viel und noch mehr liefert baffelbe auf 277 Seiten und 7 lithographirten Tasfeln. Lettere find sehr reichhaltig und geschmackvoll mit bilblichen Darfiellungen ausgestattet, wie man sie bei Berfen diefer Art nur zu häufig vermißt. Druck und Papier wurden ben An order rungen der gegenwärtigen Zeit entsprechend gewählt, und es bliebe nur noch zu wünschen übrig, daß auch der Setzer durch nurbr Ausmertsamfeit das Seinige zur Korreitheit dieses Buches beigetragen hatte.

2. Gubferipzions. Einladung. Bom Monat Juni diefes Jahres erscheint eine neue militarische Beitschrift, betitelt: "Urchiv für Offiziere aller Baffen" in heften ju 6 Druckbogen.

Die Tenbeng biefer Beitschrift ift eine rein militarifc : wis fenichaftliche, in welcher bie vielen Erfahrungen, Forschungen und Anfichten ber Offiziere über Militar. Gegentanbe, mit ftrenger Berbannung aller Beziehungen auf Bolitit und ohne alle

Berfonlichfeiten binterlegt werben tonnen. Alle Dillitarwiffenfchaften, fo wie bie Rriegegeschichte find in ben Blan biefer Beite fcbrift gezogen. Diefelbe foll zugleich bie Beranberungen in ben Ginrichtungen ber verschiebenen Beere, fowohl hinnchtlich Fors magion, Befleibung, Bewaffnung, Dillitar . Bilbungs = Unftals ten . und bie wichtigften Berfonal : Beranderungen mittheilen.

Das Biffenswerthefte ber neuesten Militar = Literatur wirb ftete in Angeige ober fogleich im Auszuge gegeben merben. Bios graphien und Refrologe berühmter Felbherren und ausgezeichnes ter Offiziere ber beutichen Beere werben ihre Aufnahme Anben.

Der Branumeragionepreis fur ben gangen Jahrgang ju 9 Beften in 3 Banben ift 7 fl. 12 fr. rheinisch. Dan pranumerirt auf einen Jahrgang bei allen Boftamtern, ober birette bei ber Redafzion in Dunchen, Therefienftrage Dr. 4, in franfirten Briefen.

Die Berfenbungen auswärts geschehen burch bie Boft, unb wird nach ber Entfernung ber Branumeragionepreis einen maßis gen Aufschlag erleiben. Derfelbe wird beim Empfang bes erften Deftes für ben gangen Jahrgang erlegt. Alle Ginfenbungen bas ben franfirt ju gefchehen.

Driginalauffage, welche gur Aufnahme geeignet befunben werben, fonnen auf Berlangen und nach geichehener Ginrudung. mit 8 fl. rb. ber Drudbogen, Überfegungen jeboch nur mit 4 fl.

ber Drudbogen honorirt werben.

Die Berfaffer wollen ausbrudlich bemerfen, ob fe unges nannt gu bleiben munichen, ober ob bem Auffage beren Ramen beigefent merben foll.

Das erfte Beft liegt jur Ansgabe bereit.

Munchen, ben 25. Mai 1844.

Die Rebatzion.

Бüв, Schmölzl. f. b. Artillerie-Bauptmann. f. b. Artillerie=Oberlieutenant.

#### VI.

## Renefte Militarveranderungen.

## Beforderungen und überfehungen.

ürth Edler von Sartmühl, Frang, Obstl. v. Mineur. Korps, wurde z. 2. Obst. im Rorps be fördert.

Alemann, Wilhelm von, Obstl. v. Großherzog von Baden J. R., g. Obst. und Regiments: Rommans danten detto.

Soffai, Anton, Obfil. v. Mifalievits J. R., 3. Obft. und Regmts.=Rommandanten betto.

Mens dorff=Pouilly, Sugo Graf, Obstl. v. König von Baiern Drag. R., z. Obst. b. Mengen Kür. R. betto.

Stein, Bilhelm Bar., Obfil. v. Mengen Rur. R., j. 2. Obfil. b. G. S. Frang Rur. R. betto.

Teimer, Ignas, Obstl. v. Coon J. R., g. Obst. und Regmts. = Rommandanten betto.

Gerfiner, Joseph von, Obstl. v. Roudelta J. R. , 3. Obst. und Regmes. = Rommandanten Detto.

Beig I von Kriegestohn, Balentin, Obstl. v. E. H. Frang Kür. R., z. Kommandanten des Salzburger Equitazions : Institutes ernannt.

burger Equitazions : Institutes ernannt. Paulucci delle Roncolle, Joseph Marquis, Maj. v. E. H. Rainer J. R., z. Obstl. im R. befördert.

Bartels Edler von Bartberg, Franz, Maj. v. Sivforich J. R., j. Obstl. im R. detto.

Coline : Zarfienne, Agathon Chev. De, Maj. v. Großherzog von Baben J. R., g. Dbftl. im R. betto.

Carriere De Tour de Camp, Ferdinand, Maj. v. Piret J. R., A. Obfil. im R. detto.

- Poltinger von Plauenbruck, Joseph, Maj. v. Mihalievits J. R., & Obsil. im R. befordert.
- Beig, Philipp von, Maj. v. Mengen Rur. R., j. Obft. im R. betto.
- Ruf, Jofeph von, Maj. v. Ignag harbegg Rur. R., g. Obfil. b. Ronig von Baiern Drag. R. betto.
- Sach se von Rothenberg, Franz, Maj. v. Schon J. R. und Prosessor Williar Akademie zu Wiesner : Reustadt, z. Obstl. in seiner Unstellung detto.
- Favancourt, Julius Graf, Maj. v. Schon J. R., g. Obfil. im R. detto.
- Lubert, Johann, Maj. v. Roudelka J. R., f. Obstl. im R. detto.
- Großmann von Stahlborn, Franz, Maj. v. Latour J. R., z. Rommandanten des vac. Grenadiers Bataillone Ott ernannt.
- Derschatta von Standhalt, Irseph, Maj. v. G. S. S. Stephan J. R., z. Kommandanten des vac. Grenad, Bat, Doerguth betto.
- Baczynski, Karl Bar., Maj. v. G. h. Karl Ferdinand J. R., z. Rommandanten bes vac. Grenad. Bat. Rainer detto.
- Frank, Unton, Maj. v. Bellington J. R., in Diefer Gigenschaft zu G. D. Rainer J. R. überfett.
- Biergotich, Rarl, Maj. v. Rinsky J. R., in dieser Eigenschaft g. Piret J. R. betto.
- Wolfram, Jatob, Spem. v. E. D. Rainer J. R., g. Maj, b. Wellington J. R. beforbert.
- Cocy, Konrad, Sytm. v. Latour J. R., z. Maj. im R. betto.
- Ropyftinsti, Dominit von, hotm. v. Sivtovich J. R., z. Maj. im R. detto.
- Basques, Bingeng Marg. de, Sptm. v. G. S. Stephan J. R., z. Maj. b. Mihalievits J. R. detto.
- Doraszile, Unton, Sptim. v. G. B. Karl Ferdinand J. R., z. Maj. im R. betto.
- Dogler, Joseph, Sptm. v. Großherzog von Baden J. R., z. Maj. im R. detto. Engelhofer, Joseph, Sptm. v. Piret J. R., z. Maj.
- b. Kinsty J. R. Detto. Serzmanovsty, Joseph, Sptm. v. Mihalievit& J. R.,
- Herzmanovsky, Joseph, Hotm. v. Mihalievits J. R. z. Betto.
- Lilia, Karl, Spim. v. Paumgarten J. R., g. Maj. im R. betto.

Tolom ei von Lippa, Marius Graf, 1. Rittm. v. Mensgen Rur. R., z. Maj. im R. befördert. Montecuccoli-Laderchi, Franz Graf, 1. Rittm. v. Ignaz hardegg Rur. R., z. Maj. im R. detto.

Inf. Reg. Raifer Ferdinand Rr. 1.

Bartung, Ernst, Rapl., z. wirkl. Hptm.
Erich Ritter von Melambuch und Liechtenhein,
Ludwig, Obl., z. Rapl.
Eberhard, Otto, z. Rapl., v. Obl. b. G. H. Friedrich
J. R.
Unschuld, Wenzel, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Siebert, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Els, Franz Graf, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rad. b.
E. H. Rarl Ferdinand J. R.

Inf. Reg. Raifer Alexander Rr. 2. Umon, Johann von, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Kad. b. Fürstenwärther J. R.

Inf. Reg. E. S. Karl Nr. 3.
Unthrechtsberg, Ludwig Ritter von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Etterich, Alops, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Popos, Ernst Graf, Uls. 2. Geb. Kl. v. Acmee = Stand, im R. eingetheilt.

Inf. Reg. hoch= und Deutschmeister Rr. 4. Benda, Friedrich, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Rifenfels, Theodor Bar., Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. hoeßner, Wilhelm, 3. Ul. 2. Geb. Kl., v. Kad. des Bomb. Korps.

Inf. Reg. E. S. Ludwig Rr. 8. Baumann, Frang, f. f. Rad., g. Ul. 2. Geb. RI.

Inf. Reg. Graf hartmann Rr. 9. Anoreck, Rarl Edler von, Ul. 1. Geb. Kl., & Obl. Blum, Johann, Ul. 2. Geb. Kl., & Ul. 1. Geb. Kl. Bergmüller, Leopold, Regmts. Kad., & Ul. 2. Geb. Kl. Inf. Reg. Graf Maggudelli Rr. 10.

Auracher von Aurach, Anton, Rapl., 3. wirkl., Sptm. Moefe Edler von Rollen dorf, Wilhelm, Obl., 3. Rapl. Winter, Johann, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Gaberle, Johann, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Gröller, Albin Edler von, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. G. S. Rainer Rr. 11. Clanner Ritter von Engelshofen, Ferdinand, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Mintowig, Unton Ritter von, Regmts. Rad. qua-Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. G. B. Bilhelm Rr. 12. Bauswang, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Stiagny, Eduard, expr. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. D. Friedrich Rr. 16.
Stamatti, Spiridion, Rapl. v. Berbert J. R., q. t.
anhero.

Inf. Reg. Pring Bobenlobe-Langenburg Rr. 17.

Fügner, Joseph, Rapl., &. wirkl. Sptm. Posch, Andreas, Obl., &. Rapl. Winkler, Johann, Ul. 1. Geb. Rl., &. Obl. Tyffen, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., &. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. von Reifinger Rr. 18. Baymann, Sebaftian, Feldm., 5. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Bochenegg Rr. 20.

Polivta, Adolph, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Al. b. Großberzog von Baden J. R.

Roth, Joseph,
Past, Unton,
Sabatovich Edler von Kronentreu, Rudolph,
Weydner, Balentin, expr. qua-Feldw., z. Ul. 2. Geb. Al.
Tschirschip, Friedrich von, z. Ul. 2. Geb. Al., v. Rad.
b. Kreß Chev. Leg. R.

Inf. Reg. Baron Paumgarten Rr. 21. Mondel, Friedrich, j. Obl., v. Ul. b. E. H. Johann Orag. R.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23. Linke, Joseph, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Rublang von Seltenhof, Robert, Obl., 3. Rapl. Berlekovich, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Nadherny, Theodor, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Patteri, Alphons Marg., k. k. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Bergog von Lucca Rr. 24. Doftal, Biktor, expr. Gem., j. Ul. 2. Geb. Rl. Prapbill, Karl, f. k. Kad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. D. Ferdinand Rarl Bittor D'Efte Rr. 26.

Baschutti, Karl Aloys, z. Kapl., v. Obl. b. G. S. Friedrich J. R.

Inf. Reg. Baron Piret Rr. 27.— Mroczkowski, Avelin von, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Salbärth, Abolph, Regmts. Kad. qua-Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Latour Rr. 28.

Sauer Edler von Rordendorf, Karl, Kapl., &.
wirkl. Hotm.

Benko, Unton Ritter von, Obl., &. Rapl.
Horacek, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Kl., &. Obl.
Kanta, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., &. Ul. 1. Geb. Kl.
Jettmar, Gustav, Regmts. Kad., &. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. von Hartenthal Nr. 29. Kolb, Ludwig, Rapl., z. wirkl. Hptm. Trost, Unton, Obl., z. Rapl.

Inf. Reg. Pring von Preußen Rr. 34. Carcano, Casarvon, Rapl., 3, wirkl. Spim. Bindisch-Gräg, Rarl Fürst, 3. Rapl., v. Obl. 6. Paumsgarten J. R. Inf. Reg. Baron Palombini Rr. 36.

Bodo von Bodenhaufen, Johann, Regmte. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Don Miguel Rr. 39.

Szórad, Johann von, Kapl., 3. wirkl, Sptm. Gal, Ladislaus von, Obl., z. Rapl. Bofich tovich, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl., z. Dbl. Waß von Diodvarallya, Daniel, z. Dbl., v. Ul. 1. Geb. Kl. b. Raifer Alexander J. R. Cfippit, Johann, l Uis. 2. Geb. Ri., &. Uis. 1. Svagel, Franz von, Geb. Rl. Ragl, Frang, Petheö, Johann von, Regmts. | Rad., z. Uls. 2. Geb. Rl.

Ernft, Marimilian, g. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr. Bom. bardier.

Inf. Reg. Bar. Sivtovich Rr. 41.

Faffa, Joseph, | Ulb. 1. Geb. Rl. v. E. D. Ferdinand Czermat, Frang, | Rarl Bittor J. R., q. t. anhero. Schönbach, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., | q. t. z. G. H. Fere Ctrandl, Abolph Edler von, Ul. 2. | Dinand Rarl Bittor 3. R. überfest. Geb. Kl.,

Inf. Reg. G. B. Albrecht Dr. 44. Spieg, Sigmund Joseph, Rapl. v. G. B. Friedrich J. R., q. t. anbero. Raifer, Johann, Obl., g. Rapl.

Rodenstein, Frang Albert Bar., Obl. v. G. S. Stephan 3. R., q. t. anbero.

Inf. Reg. Baron Berbert Rr. 45. Rinaldi, Ferdinand de, Rapl. v. E. S. Ferdinand Rarl Biftor J. R., q. t. anhero.

3nf. Reg. Graf Rinsty Rr. 47.

Elfert, Christian, g. Rapl., v. Dbl. b. Deutschmeister J. R. Leitner, Joseph, expr. Feldm., j. Ul. 2. Geb. Rt.

Inf. Reg. Baron Gollner Rr. 48.

Schmidt, Leopold, j. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr. Bombardier.

Inf. Reg. Baron Mihalievits Nr. 57. Ramla, Joseph, Obl., j. Rapl. Rieger, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Stalligty, Unton, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Albrecht, Wilhelm, Regmts. Rad. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Stephan Rr. 58.
Subernagl, Anton, Rapl., z. wirkl. Sptm.
Muralt, Rudolph von, Obl., z. Rapl.
Elger, Wenzel, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Leiningen=Westerburg, August Graf, z. Obl., v.
Ul. 1. Geb. Rl. b. Don Miguel J. R.
Balasits, Friedrich, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Großherjog von Baden Rr. 59.

Dorninger von Dornstrauch, Johann, Kapl., z. wirkl. Hem. Mowey, Joseph Edler von, Obl., z. Rapl. Lermüller, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Schreiber, Rubolph, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Gutrath von Puchstein, Eduard Edler von, Regmts. Rad. Feldm., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Ritter von Turezen Rr. 62. Schatberg, Karl von, Ul. 2. Geb. Kl., q. t. z. 1. Szekler Gr. J. R. überfest. Henter, August, ill. 2. Geb. Kl. v. 1. Szekler Gr. J. R., q. t. anhero.

Inf. Reg. Baron Bianchi Rr. 63. Przeszlatiewicz, Leonhard, expr. qua-Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Siluiner Rr. 4. Bernich, Emil von, Regmts. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

1

Gr. Inf. Reg. Barasbiner Creuzer Rr. 5. Jellen chich, Franz, Rapl., z. wirkl. Hoptm. Binfenfels, Johann Ebler von, Rapl. v. G. H. Albrecht J. R., q. t. anhero.

Gr. Inf. Reg. Gradiscaner Nr. 8. Czerljen, Peter, Rapl., z. wirel. Hoptm. Fromm, Ludwig, z. Rapl., v. Obl. b. Don Miguel J. R.

Gr. Inf. Reg. Peterwardeiner Rr. 9. Fillich, Gabriel, E. E. Rad., &. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. 2. Banal Nr. 11.

Ratkovich, Moises, Obl., z. Rapl.
Oreskovich, Georg,
Anessevich, Demeter,
Lara, Johann,
Boroevich von Säbelfeld,
Mis. 2. Geb. Al., z.
Mislaus,
Meikich, Paul, Regmts. Rad., z. Uls. 1. Geb. Al.
Dozsa, Johann von, z. Ul. 2. Geb. Al., v. Regmts. Rad.
b. Turezko I. R.

Gr. Inf. Reg. Wallachifc Banatifches Rr. 13. Schaner, Rarl von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Rottar, Marfus, Uls. 2. Geb. Kl., z. Uls. 1. Geb. Kl. Wahr, Ignaz, expr. qua - Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. 1. Szetler Rr. 14.
Simon, Alexander, Kapl., z. wirfl. Hotm.
Deaf, Ludwig von, Obl., z. Kapl.
Papp, Wilhelm, Obl. v. 2. Szetler Gr. J. R., q. t.
anhero.
Dietrich von Hermannsthal, Gustav, Ul. 2. Geb.
Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Henter, August, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. 2. Szekler Rr. 15. Lezfak, Ludwig, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. 1. Szekler Gr. J. R. Raifer Ferdinand Jäger=Reg. Undlau=Homburg, Rarl Graf, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Mikfchich, Eduard, Regmts. Rad. Oberjäg., z., Ul. 2. Geb. Rl.

10. Jager=Bataillon. Rogelli, Anton, Ul. 1. Geb Ri., j. Obl. Lammer, Peter, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

11. Jager-Bataillon. Elt, Paul, 3. Obl., v. Ul. 2. Geb. Rl. b. 10. Jag. Bat.

Raifer Ferdinand Rüraffier=Reg. Rr. 1. Linhart, Unton, Rad., 3. Ul.

G. S. Johann Drag. Reg. Rr. 1. Sanny, Karl, Wachtm., 3. Ul.

Rönig von Baiern Drag. Reg. Rr. 2. Troper, Ferdinand Graf, Ul., 3. Obl. Beaumont, Stanislaus Graf, 3. Ul., v. Rad. b. Mengen Rur. R.

Prinz Eugen von Savoyen Drag. Reg. Rr. 5, Mahon, Johann Chev., 2. Rittm., z. 1. Rittm. Bagner, Rudolph, Obl., z. 2. Rittm. Bagefch von Baldbach, Karl, Uls., z. Oble. Schmid, Joseph Edler von, Linner, Karl, Kad. Bachtm., z. Ul.

Graf Ficquelmont Drag. Reg. Nr. 6. Solbein, Friedrich von, Ul., g. Dbl.

Fürft Windisch=Grat Chev. Leg. Reg. Rr. 4. Junker=Bigatto, Rarl Bar., Ul., j. Obl. Baron Kreß Chev. Leg. Reg. Rr. 7.
Rohonczy, Leopold von, 2. Rittm., z. 1. Rittm.
Thurn und Taris, Emerich Fürst, z. 2. Rittm., v.
Obl. 6. Fürst Windisch: Graß Spev. Leg. R.
Kühne, Otto, Ul., z. Obl.
West phalen, Friedrich Graf, z. Ul., v. Kad. 6. Fiquels
mont Orag. R.
Blundell, Karl von, z. Ul., v. Kad. 6. König von
Baiern Orag. R.

Raifer Ferdinand Duf. Reg. Rr. 1.
Mülmann, Karl Bar., 2. Rittm., z. 1. Rittm.
Grabovszen von Hrabova, Georg, Dols., z. 2.
Stannarius, Georg, Rittm.
Sebö von Szin, Aloys, Uls., z. Obls.
Hader, Joseph, Uls., z. Obls.
Hedrigoni Edler von Etschthal, Julius, Rad., z. Ul.
Ledohowsen Dalka, Anton Graf, z. Ul., v. Rad. b.
Wengen Kür. R.

- E. H. Joseph Hus. Reg. Mr. 2. Jeszenszen de Ris-Jeszen et Megyefalva, Unton, Kad., z. Ul.
- E. S. Ferdinand Suf. Reg. Rr. 3. Degenfeld. Schonburg, Adolph Graf, 2. Rittm. v. Mengen Kür, R., g.; t. anhero.

Raifer Ritolaus Buf. Reg. Nr. 9. Poffelt, Abolph, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Szeged won Mego- Szeged, Emerich, Obl., 3. 2. Ritm. Beftphalen, Frang Graf, Ul., 3. Obl. Ebenberger, Theodor, Kad., 3. Ul.

Graf Civallart Uhl. Reg. Rr. 1.

Messey de Bielle, Gustav Graf, Obl., z. 2. Rittm. Rinsky von Chinis und Tettau, Christian Graf, Ul., z. Obl. Sallaba, Johann Adolph Ritter von, Ul. v. Kinsky, J. R., q. t. anhero. Raifer Ferdinand Uhlanen=Reg. Nr. 4. Rahlert, Gustav, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Röppel, Georg, Obl., z. 2. Rittm. Lindenhain und Freyenberg, Karl Ritter von, Ul., z. Obl.

#### 2. Garnifons Bataillon.

Debs z, Jatob , z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Wachtm. b. Kaifer Ritolaus Suf. R.

#### Bombardier-Korps.

Fabisch, Joseph, Obl., z. Feuerwerks = Meister. Maner, Joseph, Obl. v. 2. Art. R., q. t. anhero.

#### Artillerie-Reg. Rr. 1.

Müller von Sturmthal, Eduard, Obl., & Rapl. Lang, Joseph, Obl. v. 5. Urt. R., q. t. anhero. Melzer, Johann, Uls., & Obls. Rramer, Protop, Uls., & Obls. Angermann, Stephan, Oberfwer. des Bomb. Rorps, Partlieb, Otto Ritter von, f. f. Rad.

### Urtillerie-Reg. Rr. 2.

Tiller Edler von Turnfort, Karl, Kapl., &. wirkl.
Optm.
Ruffo von Afpernbrand, Franz Ernst Bar., Obls., &.
Walluschet von Wallfeld, Emanuel, Rapls.
Bandenesse, Heinrich Edler von, Obl. v. 4. Urt. R.,
q. t. anhero.

Walluscher von Wallfeld, Friedrich, Uls., z. Obls. Schöllinger, Anton, 3 eller, Johann, Ul. v. 4. Art. R., q. t. anhero. Uchatius, Joseph, z. Ul., v. Oberswer. des Bomb. Korps.

## Artillerie: Reg. Mr. 3.

Peter, Franz, Kapl., z. wirkl. Hotm. Widek von Wiedenhain, Joseph, z. wirkl. Hotm., v. Kapl. b. 1. Art. R. Jerije, Franz, z. Kapl., v. Obl. b. 1. Art. R. Bodl, Bernhard, z. Kapl., v. Obl. b. Feuerwerks-Korps. Lindner, Mathias, z. Kapl., v. Obl. b. 5. Art. R. Burda, August, z. Uls., v. Oberswerk. Bomb. Korps. Menzl, Joseph, z. Uls., v. Oberswerk.

#### Artillerie: Reg. Rr. 4.

Rothny, Johann, j. wirkl. Spim., v. Rapl. des Bomb. Rorps.

Gifch pert, Beinrich, z. wirkl. Sptm., v. Rapl. b. 3. Urt. R. Rugler, Adalbert, j. wirkl. Sptm., v. Rapl. b. Urt. Feldzeugamt.

Stranety, Frang, } ule., j. Dole. Deimer, Rarl,

Müller, Joseph, Korps, Joseph, Klegna, Franz,

Mahl, Unton, Bedl, Mathias,

f. f. Rad.

bes Bomb. Rorps, 4.

### 'Urtillerie=Reg. Nr. 5.

Edert, Frang, Obl., z. Rapl. Ehill, Joseph,

Roterich, Johann, Uls., g. Dbls.

Pener, Joseph, Deing, Ferdinand, g. Obl., v. Ul. 6. 3. Urt. R.

Teubl, Joseph, Glumpler, Andreas, Schaupp, Gugen,

Oberfmer. des Bomb. Rorps., j. uis.

## Keuermerfs. Rorps.

Rlopp, Unton, j. mirel. Sptm., v. Rapl. der Feuergemehr-Fabrit.

Biedermann, Bolfgang, Ul., j. Dbl. Rauch von Montpredil, Ignaj, Ul. v. 4. Urt. R., q. t. anhero.

## Artillerie-Feldzeugamt.

Riegl, Joseph, Sptm. v. 4. Urt. R., g. t. anbero. Plochinger, Michael, Obl., f. Rapl. Jungmann, Joseph, Dbl. v. 1. Urt. R., q. t. anbero.

## Feuergewehr-Fabrit.

Rragit, Beit, Rapl. v. 2. Urt. R., q. t. anhero.

Benegianifder Gar. Urt. Diftrift. Dobigid, Bengel, Rapl. v. 5. Urt. R., q. t. anbero,

### Sappeur-Rorps.

Prohasta, Alons, Ul., j. Obl.

Pionnier-Rorps.

Saflinger, Georg, Ul. 1. Geb. Rl., j. Dbl. Schmidt, Gottfried, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Laudes, Leopold von, Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Militar = Fuhrmefens = Rorps.

Stehno, Frang, Dbl. v. Penf. Stand, im Rorps getheilt.

Blaczeg, Franz, Ul., z. Obl. Rammermaper, Binzenz, Efihal, Johann, Rnees, Johann, Rermpotich, Julius,

Wachtm., z. Uls.

Militar-Equitations-Institut zu Salzbui Denn hausen, Christian Bar., Obl. v. Fiquelmont Du R., z. 2. Rittm. und vice-Kommandants

Plat=Rommando zu Ragusa.

Schwarg, Frang, j. Rapl., v. Obl. b. 4. Gar. Bat.

1. Arcieren= Leibgarde.

Ritfchner, Ignas, Obl. v. König von Baiern Drag. als Garde anhero.

Rausler, Frang, Ul. 2. Geb. Rl. v. Bergog von Bud J. R., in eine Zivil-Bedienstung übergetrets

Ausländische Orden, und die Allerhöckt Bewilligung, dieselben zu tragen, erhielten

Dreihann von Sulzberg am Steinhof, Igu Ritter, Obst. v. Schön J. R., und Millick Referent beim Hofkriegsrathe, das Ritterkeld des königl. hannoveranischen Guelphen-Orden Bichn=Feraris. Biltor Graf, Obst. v. Großherzog w Tostana Drag. R., das Kommandeurtra des großherzoglich=tostanischen St. Josep

Ordens.

## Pensionitungen.

Conta, Adalbert, GM. und Brigadier ju Sambor, mit boberer &M. Denfion. Müller von Mühlengoldstein, Joseph, Obst. v. Dobenlohe J. R. Rleinberger, Joseph, Obstl. v. E. S. Rainer 3. R., mit Obst. Kar. Gelich, Andreas, Obstl. v. Sivkovich J. R. Gromada, Ludwig, Daj. v. Paumgarten J. R., als Obstl. Sonabl, Unton, Spim. v. Urt. Feldgeugamt, als Daj. Gaber, Mathias, Sptm. v. 3. Urt. R., als Maj. Settele, Johann, Sptm. v. 4. Urt. R., als Maj. Schneider, Undreas, Spim. v. Feuerwerts: Rorps, als Maj. Bittorelly, Balerio Nobile de, Hotm. v. Raifer Ferdinand J. R. Bogelmuller, Ignag, Sptm. v. Bobenlobe J. R. Melger von Barenbeim, Eduard, Sptm. v. Latour J. R. Babam, Joseph, Sptm. v. Don Miguel J. R. Regaio, Alexander, Sptm. v. Berbert J. R. Berger von Perge, Georg, Sptm. v. Fürftenmarther J. R. Fadenhofen, Karl Bar., Spim. v. G. S. Stephan J. N. Suppes, Johann, Sptm. v. Großherzog von Baden š. R. Peoch de Magnar . Beln, Alerius, Sptm. v. Pring Gustav Bafa J. R. Sinterdorfer, Johann, Spim. v. Rufavina J. R. Cjarnedi, Rarl, Spim. v. Kaifer Ferdinand Jag. R. Johannot von Ottenbad, Eduard, 1. Rittm. v. Fürft Reug Buf. R. Brantan, Joseph von, 1. Rittm. v. Raifer Ritolaus Bus. R. Schubert, Unton, Rapl. v. 1. Urt. R., als Sptm. Benrich, Theodor, Rapl. v. Mihalievits 3. R. Boffich tovich, Johann, Kapl. v. 2. Banal Gr. J. R. Sperl, Joseph, Dbl. v. 4. Urt. R., als Ravl. Bermid, Joseph, Dbl. v. G. S. Rarl J. R. Reil, Joseph, Obl. v. Bertoletti J. R. Rainhardt, Guftav, Obl. v. Bochenegg J. R. Y Oftr. milit. Beitfchr. 1844. II.

Shundeka, Nikolaus, Obl. v. 2. Banal Gr. J. R. Roradn, Franz, Obl. v. Savoien Drag. R. Heine, Gustav, Obl. v. Wernhardt Shev. Leg. R. Mirzwinz Greine, Gustav, Obl. v. Wernhardt Shev. Leg. R. Mirzwinz, God. Bat. S. Rord. Bat. v. Hodhenega J. R. Groß, Aloys, Ul. 1. Geb. Kl. v. Hodhenega J. R. Zebkwiß, Jeseh Graf, Ul. 1. Geb. Kl. v. Hürstenwarther J. R. Papp, Stephan, Ul. v. G. H. Joseph Hus. R. Kavics, Ferdinand. Ul. 2. Geb. Kl. v. Reisinger J. R. Kihne, Adolph, Ul. 2. Geb. Kl. v. Palombini J. R. Geperly wher, Ferdinand, Ul. 2. Geb. Kl. v. Prinz Gustav Wasa J. R.

### Quittirungen.

Fingerlin. Bufching, Alfred Bar., 1. Rittm. v. Kaifer Ferdinand Uhl. R.
Gito vety, Ladislaus Ritter, Obl. v. Alexander Großefurft von Rußland Gus. R., mit Kar.
Drobacz, Alexander, Ul. 1. Geb. Kl. v. Peterwardeiner Gr. J. R.
Diesbach, heinrich Graf, Ul. v. Kaiser Ferdinand Kür. R., mit Kar.
Fellner, Gouard Bar., Ul. v. Kreß Chev. Leg. R.
Schönberg, Adolph von, Ul. 2. Geb. Kl. v. Gollner J. R.

## Berftorbene.

Ezerny, Binzenz Edler von, Obstl. v. 1. Urt. R.
Swede gey, Guntherius, Rapl. v. Feuerwerks = Rorps.
Beichel, Mathias, Rapl. v. 5. Urt. R.
Singer, Karl, Obl. v. E. H. Ludwig J. R.
Caballini, Rarl, Obl. v. 1. Wallachischen Gr. J. R.
Uull, Wenzel, Obl. v. Jürst Windischen Gr. J. R.
Uull, Wenzel, Obl. v. Fürst Windischen Gr. J. R.
Gröhling, Franz, Ul. 1. Geb. Kl. v. G. H. Wilhelm J. R.
Frenner, Leopold, Ul. 1. Geb. Kl. v. Geccopieri J. R.
Mohr, Bernhard, Ul. 1. Geb. Kl. v. Latour J. R.
Ede Edler von Rosenstein, Friedrich, Ul. 1. Geb. Kl.
v. Hartenthal J. R.
Straffer, Rudolph, Ul. 2. Geb. Kl. v. Turezffy J. R.

. . . .

#### VII.

Des Prinzen Eugen von Savoien Wirken in den Jahren 1720—1736.

Bon Joh. Bapt. Ochels, E. E. Oberftlieutenant.

Beilagen.

Auszüge aus gleichzeitigen Originalien.

(Fortfegung.)

183. Pring Gugen an FM. Graf Merch in Mailand.

Bien, Anfangs September 1730. — Die mailanbifchen Trupven follen nicht eher ins Keld ruden, als bis verläßliche Nachrichten eintreffen, bag bie fpanifche Flotte entweder bereits unter Segel gegangen ift, ober im Begriffe ift, biefes zu thun. Das Bebiet ber anderen Fürften foll möglichft geschont werben. Doch barf man nicht zulaffen, bag ber Feind uns zuvortomme, ober fich fruber festiege. Daber foll Mercy, fobalb die Rachricht von jener Ginfchiffung anlaugt, ohne Beitverluft und ohne weitere Anfrage, Die jum Ausbruch bestimmten Truppen ber Lombarbie gufammengiehen, und fich in Marfc fegen, um entweder die feinds liche gandung zu verhindern, ober wenn biefes nicht mehr moglich mare, wenigstens bie fcon gelandeten Feinde von aller Bemeinschaft mit bem Bolte abidneiben. Benn bie ganbung in Reapel und Sigilien gefchehe, muffe ein großerer Theil ber Truppen jum Schute bes mailanbifden Bebiets aufgestellt blei: ben, - Mercy aber mit bem Refte ben Ronigreichen gu Bilfe eilen. Fur bie Bervflegung feiner Truppen werben bie nothigen Belber theile von Reapel, theile von Wien aus, ungefaumt nach Mailand überichicft merben.

184. Prinz Eugen an GFW. Graf Traun in Sigilien.

Bien am 20. September 1730. — Es ift hochft unangenehm, bag es mit ber Berfehung ber Feftungen und mit ben fonkligen Erforberuiffen fur ben Fall eines ausbrechenben Rrieges noch in Nichts vorwarts gehen will. hieran tragt wohl eigentelich ber fo ichlechte Juftanb ber Gelbmittel Schulb. Wenn es noch fernerhin fo fortgeht, foll Traun hierüber einen Bericht an ben Goffriegsrath erftatten, bamit man Beranlaffung erhalte, bie herbeischaffung ter Gelbmittel von Neuem zu betreiben.

185. Der Hofkriegsrath an Graf Parrach.

Wien am 2. Oftober 1730. — Im Königreich Neapel wird bie Anwerbung von 773 Mann für bas Infanteries Regiment Marulli angeordnet.

186. Pring Eugen an FM. Mercy nach Maistand.

Wien am 4. Oftober 1730. — Das Projekt bes Grafen, mit dem ganzen mobilen Korps bis Massa vorzurüden, um die Spanier, wenn sie eine Landung aussühren würden, gleich ansynsalen, ehe sie sich noch weiter ausbreiten könnten, wird nicht gebilligt. Da die letzten Nachrichten versichern, daß die Spanier ihre Unternehmung gegen Italien auf das nächste Krübjahr versschieben, so sollen die Truppen in bequeme Kantonnirungen verslegt werben; so daß man sie beim Beginn der Operazionen schnell zusammenziehen und in Marsch sepen kann. Indeß muß dafür gesorgt werden, nicht nur die Regimenter zu ergänzen, sondern auch noch zu versärlen; worüber, so wie über die fünstigen Operazionen, der gemeinschaftliche Borschlag der Grafen Daun und Mercy erwartet wird. Für die nöthigen Geldmittel wird werden, biese aber sollen mit möglichker Sparsamkeit verswendet werden.

187. Pring Gugen an ben faiferlichen Gefandten Philippi zu Turin.

Wien am 18. Oftober 1730. — Philippi wird beauftragt, ben neuen König von Sarbinien in feiner guten Gefinnung gegen ben Raifer zu erhalten, zur Beharrung in ber Allianz mit Oftreich durch begründete Borftellungen zu bewegen, und jebe Annaherung zwischen bemfelben und ben Allierten von Sevilla zu verbindern.

(Die Fortfegung folgt.)

## Unzeige

über folgende Berte des E. t. Oberftlieutenants Johann Baptift Schelb:

# Die Operazionen

der verbundeten Beere gegen Paris im Marg 1814.

Mach öftreichischen Originalquellen bargeftellt. Zwei Banbe in Groß. Oktav, Wien 1841. Gebruckt bei Unton Strauf's fel. Witwe. — Nierundvierzig Bogen; mit neun Planen und Karten. Preis 6 fl. 24 fr. Konv. Munge.

Dieses Werk enthält die nach den öftreichischen Origie nalquellen verfaßte Darftellung der von der alliirten Sauptarmee und dem schlesischen Beere in den fünfunddreistig Tagen vom 27. Februar bis 2. Upril 1814 bestansdenen sieben und fünfzig Schlachten, Treffen und Gefechte; worunter jene von Bar sur Aube, Craone, Laon, Macon, Urcis, Fere campenoise, Saint Dizier und bei Paris.

# Biographie

bes Herzogs Ferdinand von Würtemberg, faiserlich softreichischen Felbmarschalls.

Wien 1841. Klein-Oktav; auf Belinpavier 174 Seiten. Preis: 1 fl. 12 fr. Konv. Munge.

Diefes Wert beginnt mit einem Bormorte, nach melchem, auf ben Seiten 5 - 33, dreigehn furge Lebensbefchreis bungen jener murtembergischen Pringen folgen, die theils vor dem Bergog Ferdinand, theile gleichzeitig mit ihm, Stellen und Burden in dem öftreichilden Beere betleibet, und Offreiche Rrieger jum Kampfe geführet haben.

Auf Seite 35 beginnt dann die ausführliche, nach den Beldatten, und den nachgelaffenen Papieren des Berg og & Ferdinand, geschriebene Biographie deffelben, von seinem Gintritt in die öftreichische Urmee am 12. September 1781 bis zu seinem am 12. Janner 1834 erfolgten Tode.

Um die Verbreitung dieser Werke in der E. f. Armee zu befordern, bat der Verfaffer einen Theil der noch vorrathigen Exemplare dazu bestimmt, den herren t. f. Militars für herabgesette Preise erfolgt zu werden.

Es find also mabrend ber nachften brei Monate, bis zum Ende September 1844, diese Berke bei ber Redakzion ber öftreichischen militarischen Zeitschrift um folgende Preise zu bekommen:

- 1. Die Operazionen statt 6 fl. 24 fr. für 2 fl. 20 fr.
- 2. Die Biographie des Bergogs von Burtemberg ftatt 1 fl. 12 fr. für 30 fr.

Ferner erhalten jene löblichen E. E. Regimenter, welche funf Exemplare eines dieser Werke zugleich abnehmen, ein sechftes Exemplar frei. —

Es wird ersucht, die Abnahme der Eremplare jedenfalls durch die herren Regimentsagenten oder fonftige hierortige Bestellte zu bewirken. —

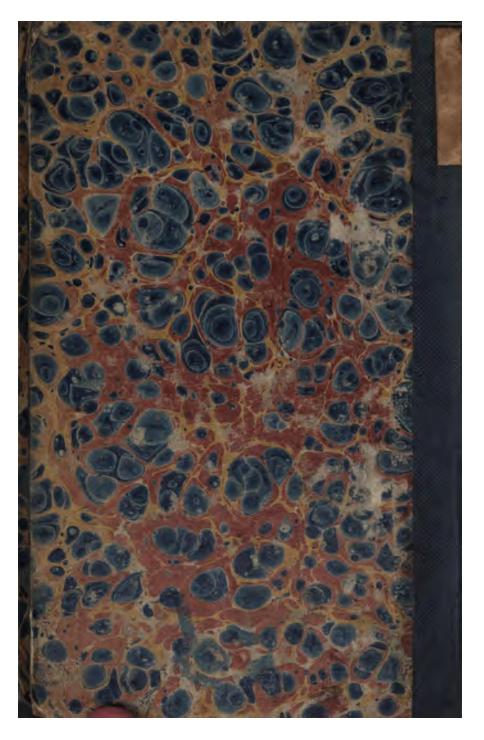